III

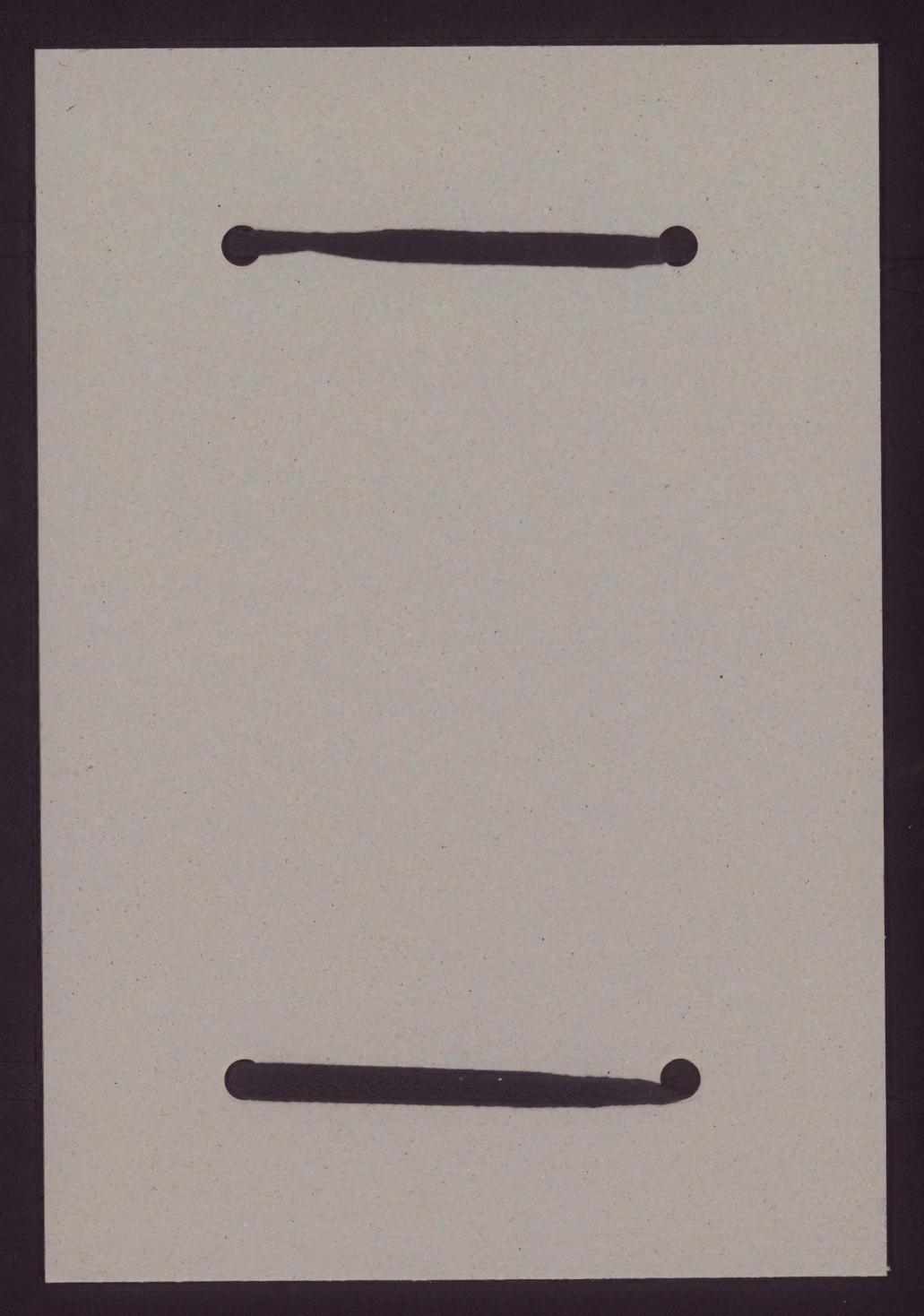

8124

Materialy Michala Bobryisniego do chiejon I wojny s'matorej

Broskury politycane

1/24 Galega 1915-1914

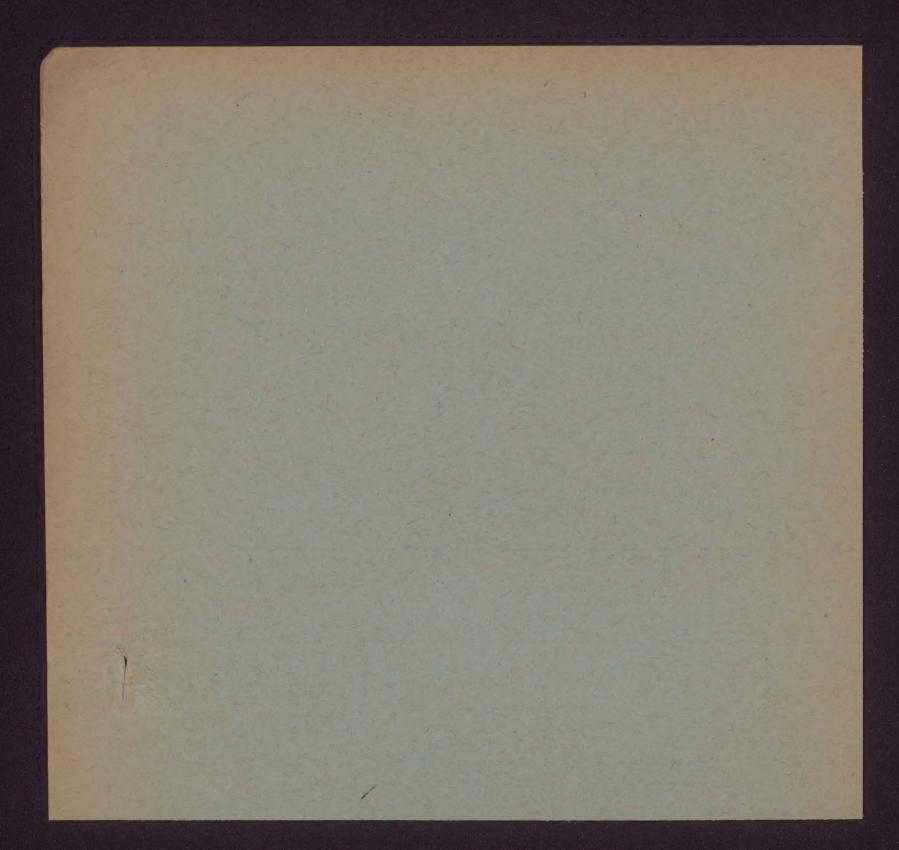

22

An S.Excollenz, Wien, Schönbrun. Seine kaiserliche und königliche Apost. Majestät haben die von der Vollversammlung der aller polnischen Herrenhausmitglieder, Reichsrats-und Landtagsabgeordneten, sowie der Mitglieder des Obersten Polnischen National-Komitées zum Ausdrucke gebrachten Gofühle tiefste Ehrerbietung und festen unerschütterlichen Vertrauens huldvollst zur Kenntnis zu nehmen geruht und danke allen Teilnehmern an dieser Versammlung dafür auf des Herzlichste. Im a.h. Auftrage Frh. von Schiessl.

VI 1815

4795

8120



Die mannigfachen Wirkungen des Krieges beeinflussen das ganze wirtschaftliche und sociale Leben, ändern seine Erscheinungsformen und Daseinsbedingungen; es gehört dernach zu den wichtigsten Obligenheiten der öffentlichen Organe diesen Erscheinungen volle Aufmerksamkeit zu widmen und nötigenfalls eine fürsorgende Tätigkeit zu entfalten. Aber neben diesen unmittelbaren und gewissermassen naturnotwendigen Wirkungen treten noch andere, mittelbare, vielleicht in dem ersten Stadium nicht so scharf zum Ausdruck gelangende hervor, die jedoch nicht minder wichtig sind und meistenteils nicht minder gefährlich für die zukünftige Gestaltung der Verhältnisse. Es sind dies diejenigen Wirkungen, die das innere Gefüge des wirtschaftlichen und socialen Lebens, seine Struktur und Verfassung betreffen. Sie nehmen ihren Anfang in der Verschiebung der Einkonmens- und Eigentumsverteilung und in Aenderungen in der Betriebsverfassung der Volkswirtschaft, welche infolge der Anpassung an die speziellen Bedürfnisse der Kriegswirtschaft notwendig waren. Wir heben von der ganzen Menge der hier steckenden Probleme nur die Frage der Agrarverfassung hervor, weil derselben für die Verhältnisse unseres Landes die grösste Bedeutung zukommt; wenn nicht entsprechende legislative und administrative Vorsorge rechtzeitig geschaffen wird, sind in derselben in der nächsten Zeit gründliche Umwälzungen zu erwarten, welche gewiss ihre Verschlechterung vom wirtschaftlichen wie socialen Gesichtspunkte herbeiführen werden. Das allgemeine Interesse, das damit verbunden ist, ist so wichtig, dass die mannigfachen privaten hier ins Spiel tretenden Interessen unberücksichtigt bleiben müssen; die öffentliche Tätigkeit muss daher den Charakter nicht einer fürsorgenden und unterstützenden, wie vielmehr die ogoistischen Interessen bindenden und

bezwingenden tragen.

So ist auch der gefertigte Landesausschuss der Ansicht, dass die Iniziative, die von der kk. Regierung auf diesem Gebiete ergriffen wurde und der die Kaiserliche Verordnung vom 9 August 1915 R. G. Bl. Nr. 234 zu verdanken ist, durchaus dem allgemeinen Bedurfnisse entsprechen konnte und aus dem richtigen Verständniss der Wichtigkeit der betreffenden Probleme hervorging. Wenn wir dies auch bereitwilig anerkennen, so mussen wir doch mit dem grössten Nachdruck hervorheben, dass diese Bestimmungen weder in der Form, was die Kompetenzfrage betrifft, noch in der Sache, inwieferne es sich un die Berücksichtigung der speziellen Verhältnisse Galiziens han delt, einwandfrei sind. wir behalten uns vor, in den folgenden Ausführungen unsere Erwägungen quoad meritum der angelegenheit und die Formulierung der betreffenden Postulate ausführlicher auseinanderzusetzen; hier betonen wir nochmals in aller Kürze unseren verfassungsrechtlichen Standpunkt, welchen wir schon in unserer Zuschrift vom 5 Uktober v.J. Zl. 36.811, welche bis jetzt ohne Beantwortung geblieben ist, zum Ausdruck brachten.

Die Kaiserliche Verordnung vom 9 august 1915, R.G.Bl. Nr. 234, wurde mit Berufung auf den §. 14 des Staatsgrundgesetzes vom 21 Dezember 1867 R. G. Bl. Nr. 141 erlassen. Nach dem Wortlaut dieses Paragraphen können in dieser Form einstweilige Verfügungen zustande kommen in allen Angelegenheiten, welche der Kompetenz der Gesetzgebung des deichsrates vorbehalten sind. Die Einschränkungen des Verkehrs mit Grund und Boden unterliegen nun auf Grund des klaren Wortlautes des 9. 18 a der Landesordnung der gesetzgeberischen Kompetenz des Landtages; auch sind die vorhin geltenden Verkehrsbeschränkungen durch ein Landesgesetz vom 1. November 1868 L. G. Bl. Nr.

25 aufgehoben worden. Wir anerkennen durchaus die Berechtigung einer Notgesetzgebung auch auf dem Gebiete der Kompetenz des Landtages, wir sind aber der Ansicht, dass diese Notgesetzgebung in einer anderen Form zustande kommen sollte. In formeller Hinsicht wäre die Verlautfassung im Landesgesetzblatte erforderlich; in dem Verfahren selbst sollte beim Erlassen solcher Bestimmungen ein Einvernehmen mit diesem Urgan, welchem verfassungsmässig die Wahrung der Interessen der Landesautonomie zusteht, erzielt werden. Wir wollen nicht von diesen formell rechtlichen Standpunkte die in der Rede stehenden Bestimmungen anfechten, weil uns die Sache als zu wichtig erscheint, um nur in dieser Weise behandelt zu werden; wir begnügen uns daher mit der principiellen Verwahrung gegen diese Verletzung der Landesverfassung und hoffen, dass umso mehr unsere meritorischen Forderungen in dieser Angelegenheit, zu deren Begrundung wir nunmehr übergehen. von der k.k. Regierung berücksichtigt werden.

en

i-

n-

r.

Der Zweck der Verkehrsbeschränkungen der kaiserlichen Verordnung vom 9. August 1915 R.G.Bl. Nr. 234 ist die Agrarverfassung vor den ungünstigen Wirkungen des Krieges zu schutzen und gegen die unerwünschten Veränderungen innerhalb derselben Abwehr zu schaffen. Die Wirksenkeit der hiezu gebrauchten Mittel und ihre Bedeutung für die gedeihliche Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse hängt davon ab, ob sie das Wesen der Agrarverfassung und die hierin zutage tretenden Tendenzen richtig beurteilen und dementsprechend die zu erreichenden Zwecke festsetzen. Es lässt sich nun ohne Weiteres dartun, dass in dieser Beziehung die kaiserliche Verordnung zu einseitig und zu ausschließlich die Verhältnisse in den westösterreichischen Provinzen in Betracht zieht und dass infolge dessen die Verkehrsbeschränkungen in Anwendung

auf Galizien in gewissen Richtungen zu weitgehend, in anderen wieder als zu eng, was ihren Wirkungskreis betrifft, zu bezeichnen sind. Um dies klarzustellen verweisen wir hier des Näheren auf zwei charakterische Merkmale der Agrarverfassung Galiziens worin der wesentliche Unterschied derselben im Vergleiche zu den anderen Ländern zum Ausdrucke gelangt.

Zuerst gehört hier die grundverschiedene Verteilung des Bodens innerhalb des bäuerlichen Besitzes. Es ist für diese Agrarverfassung charakteristisch die grosse Uniformität der Betriebsgrössen, was im Zusammenhange mit der sehr weit gediehenen Zersplitterung des Besitzes steht. Die am häufigsten auftretende Betriebsgrösse ist die Fläche von 2 bis 5 ha; die Zahl dieser Betriebe beträgt nach den Betriebszählung vom 3. Juni 1902 - 37 4 % der Gesammtzahl der landwirtschaftlichen Betriebe und zusammen mit den kleinsten Betrieben bis zu 2 ha Fläche sogar 79.6% der Gesammteahl. Dem entsprechend sind auch die grösseren bäuerlichen Betriebe in Galizien spärlich vertreten. Neben der etwas zahlreicher auftretenden Kategorie von 5 - 10 ha mit der Ziffer 14.9 %, kommen diejenigen Grössenkategorien, die in anderen Ländern den Hauptbestand des bäuerlichen Besi tzes bilden, mit minimalen Ziffern vor, wie die Kategorie 10 - 20 ha 3°9 %, 20 - 50 ha sogar 0.8 %. Die Bedeutung dieser Ziffern erhellt, wenn man sie in einen Vergleich mit anderen Kronländern setzt. Der Prozentsatz der Kategorie 10 - 20 ha beträgt in Niederösterreich 17.5, in Oberöster reich 19'3, in Böhmen 10'5, in Mähren 9'6, in Schlesien 9'2, der Prozentsatz der Kategorie 20 - 50 ha in der Kategorie 20 - 50 ha in Niederösterreich 10'8, in Oberösterreich 17'8, in Böhmen 6'0, in Mähren 4'1, in Schlesien 4'9.- Hiemit kommen in Galizien die für die Agrarverfassung der oben erwähnten Länder so ungemein charakteristischen und vom wirtschaftlichen wie sozialen Gesichtspunkte so wertvollen Beuernbetriebe in der Grösse von 10 - 20 ha und 20 -50 ha kaum vor und treten volständig hinter der Masse des kleinbäuerlichen Besitzes zurück.

Diese faktische Gestaltung der Verhältnisse muss man in Betracht ziehen, wenn man an gewisse Bestimmungen der kaiserlichen Verordnung denkt. Es ist dies insbesondere der im §. 5. Absatz 2 festgesetzte Begriff des Bauerngutes im Sinne der Verordnung.- Dieser Begriff hat in zweifacher Beziehung positive Bedeutung. Erstens enthält er eine Abgrenzung nach oben, bis zu welcher laut dem, §. 2. der Verordmung die Verkehrsbeschränkungen rei chen, zweitens kommt in ihm der eigentliche Zweck der Bestimmungen der Verordnung zum Vorschein, welcher im §. 4. dahin formuliert wurde, dass die Kommission darüber zu wachen hat, ob die Eigentursubertragungen nicht dem allge meinen Interesse an der Erhaltung eines leistungsfähigen Bauernstandes widersprechen. Da sich in den Bestimmungen der Verordnung im §. 5. eine Definition des Benerngutes findet, so ist es ohne weiteres klar, dass sich dieses Interesse in erster Linie der Erhaltung solcher Güter zuwendet und inwiefern es sich um solche Güter nicht handelt. die grössere oder die kleinere Zersplitterung des Besitzes vom allgemeinen Standpunkte aus gleichgültig ist; diesen letzteren Umstande ist wahrscheinlich zuzuschreiben, dass die Verordnung die Zertrümmerung der Beuerngüter sogar zu Häuslerammesen zulässt /9. 5./. Wie stellt eich num die Definition des Bauerugutes in Ammendung auf die Justande Caliziens dar ?

Wir wollen vorläufig davon absehen, dass diese Definition so kompliziert und gekünstelt ist, dass sie sich zur praktischen Hanhabung kaum eignet, und wollen nur die Frage beantworten, welcher Betriebsgrößes Bie in Galizien entsprechen könnte. Im Sinne der Verordnung ist als ein Bauerngut anzusehen ein Komplex der landwirtschaftlichen Grundstücke, deren Durchschnittsertrag das sechsfache des zur Erhaltung einer Familie von sieben Köpfen erforderlichen nicht übersteigt. In einem Lande von der räumlichen Ausdehmung Galiziens sind die Unterschiede in der Bodenqualität, im Stande der landwirtschaftlichen Kultur, in den Absatzmöglichkeiten einerseits, in den Bedürfnissen und Lebensansprüchen der Landbevölkerung anderseits so beträchtlich, dass sich dafür ein halbwegs einheitliches Flächermass schwerlich finden lässt. Wir können hier nicht die Berechnungen wiedergeben, die uns hiefür von Seite der hervorragenden fachlichen Gewährsmänner zur Verfügung stehen; das Ergebniss derselben lautet, dass die oben angeführte Definition des Rauerngutes einem Flächenausmass von 20 bis 50 ha und darüber ent spricht. Wir erinnern, dass diese Grössenkategorie in Galizien 0.8% der Gesammtzahl der Betriebe ausmacht und dass sich dieses Verhältnis in absoluten Ziffern wie 8.258 zu 1.008.541 /Gesemmtcahl der Betriebe/ darstellt. Dabei ist zu bedenken, dass die gute Halfte davon auf die Pfarrhöfe entfällt und dass hier auch kleine Kaierhöfe vorkommen, welche Reste von parzellierten landtäflichen Gütern, daher keine Bauernhöfe sind. Wie steht es also mit diesem Tatbestande im Einkleng, wenn die kaiserliche Verordnung unter dem Schutze des leistungsfähigen Bauernstandes die Erhaltung von Pauerngitern versteht, die in dieser Form in Galizien, in einem Lande, das mehr als ein Viertel des Staatsgebietes einnimmt, nur selten und ausnahmsweise vorkomnen, wie ist ferner für die galizischen Zustände, die an einer übermässigen Bodenzer - splitterung leiden, die Zulassung einer fortgesetzten Zerstückelung des Bauernlandes in Häusleranwesen zu rechtfertigen? Die Verkonnung dieser tateächlichen Zustände spiegelt sich ab in der Ausserachtlassung eines zweiten wesentlichen Merkmals der galizischen Agrarverfassung, zu dessen Besprechung wir jetzt übergehen, bevor wir positive Schlüsse für unsere Postulate in dieser Frage ziehen.

Die kaiserliche Verordnung verbietet im 9. 6. Punkt 2, und 3 die Uebertragung des Eigentums, wenn Bauerngüter zur Vergrösserung des Grossgrundbesitzes oder eines Jagdgebietes erworben werden; ausserden, was noch wichtiger ist, schliesst dieselbe den landtäflichen Besitz von dem Wirkungskreise der Verkehrsbeschränkungen voll ständig aus. Dabei war zweifellos die Tateache masagebend dass in den westösterreichischen Kronländern eine Tendenz der Aufsaugung des beuerlichen Besitzes von Seiten des Grossgrundbesitzes besteht und dass der letztere meistenteils als Latifundienbesitz oder in der. Hinden von städtischen Kapitalisten eines Schutzes nicht bedarf, sondern im Gegenteil die krisenhaften Verhältnisse während der Kriegszeit zu einer Vergrösserung auf Kosten des Bauernlandes ausnützen wird. Diese Umotände stellen sich in Galizien gerade entgegengesetzt dar. In Galizien war in den letzten Jahrzenten von einer Vergrösserungstendenz des landtäflichen Besitzes zu ungunsten des häuerlichen Landes in ir . gend welchem beträchtlichen Umfange kaum die Rede. Nicht nur waren die wirtschaftlichen Verhältnisse nicht dansch an-

getan, aud. gosetzliche Schranken standen dem im Wege. Pekanntlic besteht ein Landesgesetz vom 2. Jänner 1894 L. G. El. Nr. 16., welches bestimmt, dass nichtlandtäfliche Besitzungen oder Teile derselben nur dann einem landtäflichen Gute einverleibt werden können, wenn gleichzeitig oder vorher aus demselben landtäflichem Gute ein Teil ausgeschieden wurde, dessen Ertrag an Realsteuern nicht mehr beträgt, als von dem einzuverleibenden Grundstücke. Nicht nur besteht daher eine solche Tendenz in der Agrarverfassung Galiziens nicht, sondern was eben für diese Agrarverfassung in den letzten Zeiten das am meisten charakteristische ist, tritt hier die entgegengesetzte Erscheinung der Parzellierung des landtäflichen Betriebe auf. Diese Erscheinung, eine Tatsache von einschneidender Bedeutung für die Gestaltung des wirtschaftlichen Lebens Galizien, ist auch statistisch und wissenschaftlich festgestellt und dürfte als eine nctorische Tatsache als bekannt vorausgesetzt werden. Wir verweisen hierüber auf die Veröffentlichungen des galizischen statistischen Landesbureaus, welche beilweise auch in deutscher Sprache erscheinen sind 1/, aus welchen zu entnehmen ist, seit dem Jehre 1889 bis auf den heutigen Tag der landtäfliche Besitz durch Parzellierung ungefähr 350.000 ha eingebüsst hat, was annähernd 11% seines Umfanges vom Stande im J. 1389 and fast 4.5% des Gesammtgebietes des Landes beträgt. Die Bedeutung dieser Ziffern wird noch klarer, wenn

<sup>/</sup> Deutsche Bearbeitung des II. Heftes Band XXIII. der statistischen Mitteilungen über die Verhältnisse Galiziens: Dr.Th. Brzeski, Parzellierung des landtäflichen Grundbesitzes in Galizien, Statistische Monatsschrift 1912. Vgl. auch in den fruheren Jahrgangen derselben Zeitschrift die Aufsätze von Pilat und Buzek über den landtäflichen Grundbesitz in Galizien.

man berücksichtigt, dass die Parzellierung nicht gleichmässig im ganzen Lande auftritt, und dass es insbesondere in Westgalizien ganze Bezirke gibt, wo der landtäfliche Besitz fasst vollständig verschwunden ist. Dabei ist noch zu bemerken, dass von der Parzellierung in erster Linie der kleine und mittlere landtäfliche Grundbesitz bis zu 500 ha betroffen und der eigentliche Latifundienbesitz von der Aufteilung grösstenteils verschont ist. Somit bewirkt die Parzellierung, abgesehen von den ungünstigen socialen Folgen, eine wesentliche Verschlechterung der Verteilung des Grundbesitzes somit der agrarverfassung auch vom rein landwirtschaftlich technischen Gesichtpunkte, weil mittlere Betriebe aufgeteilt werden unter den kleinbäuerlichen, meistenteils nicht selbstständigen Besitz.

So stellt sich die Agrarverfassung Galiziens dar, die einerseits charakterisiert wird durch eine übermässige Bodenzersplitterung und eine allzu spärliche Zahl von selbstständigen, geschweige denn von grösseren Bauerngutern im Sinne der Definition der Verordnung, anderseits durch beträchtliche und in der letzten Zeit irmer weiter um sich greifende Bewegung der Aufteilung des mittleren landtäflichen Besitzes. Es erübrigt daher die Frage zu beantworten, welchen Gefahren diese Agrarverfassung speziell durch die Wirkungen des Krieges ausgesetzt ist und wie sind die gesetzlichen Lassregeln zu konstruieren, die der besonderen Gestaltung dieser Agrarverfassung angepasst wären, und geeignet wären die fortschreitende Verschlechterung der Besitzverteilung im Lande durch immer weitere Zersplitterung des länd-

lichen Besitzes hintenzuhalten.

Zweifellos ist die Lage des bäuerlichen Besitzes sehr ungünstig. Derselbe leidet im hohen Lasse in Folge der allgemeinen Teuerung und an der Unterbindung des wirtschaftlichen Lebens. Dazu kormt noch der langel an Sastgetreide, an futtermitteln, an total und lebenden Inventar, welches in grosser Tahl requiriert wurde, an Arbeitskraft, insbesondere in Folge der Binberufung von Landsturatinnem. Zu dieser allgemeinen Lage gesellt sich der voll ständige Ruin in diesen leider so zahlreichen Gegenden unseres Landes, die umittelbar Schauplatz der kriegerischen Operationen weren; am Dunnjec, am San, am Bug, in den Gebirgsgegenden längs der Karpathen gibt es ganze Reihen von total eingeäscherten und geplunderten Pörfern. Die grosse Gefahr, die bei diesem Stande der Dinge dem Bauernlande von seiten der wucherischen Kepitalisten droht, ist nicht zu leugnen, ohwohl sie anderseits von dem jetzt bestehenden Loratorium teilweise paralysiert wird und dabei noch von den Umstand gemildert wird, dass die Verschuldung, gewisse Gegenden ausgenommen, nicht gefährlich ist, und dass der galizische Bauer an der heimatlichen Scholle so zähe festhält. dass er sich nur in der höchsten Not entschliessen wirde dieselbe preiezugeben. Anders wurden sich freilich die Verhältnisse gestalten, wenn nach dem Kriege, was nicht auszuschliessen ist, eine grössere Auswanderungsbewegung um sich greifen wurde. Jedenfalls sind die von der kaiserlichen Verordnung eingeführten Verkehrsbeschränkungen fur den bäuerlichen Besitz als eine im grossen und ganzen richtige Lassnahme mit gewissen hier vorläufig ganz allgemein ansudeutenden Vorbehalten zu betrachten. Und zwar da die Beschränkungen den ganzen Tarkehr überhaupt zu lähmen im Stande wären,

wären gewisse Erleichterungen und zwar in Form von Präclusivfristen für die Hinausgabe von Entscheidungen der Grundverkehrskommission erwünscht und ausserdem im Sinne der verherigen Ausführungen das Fallen lassen der Definition des Bauerngutes..

Als weitere Action wären legislative Lasenahmen angezeigt, welche die übermässige Zersplitterung des bäuerlichen Grundbesitzes einzudämmen geeignet wären und sich in anderen Ländern wirksam erwiesen haben. Zu diesen Massnahmen gehören namentlich die Bestimmungen über das Minimalausmass der Katastralpurcellen für jede Kultungattung und die Bestimmungen über die Erbteilung und Erbübernahme bei bäuerlichen Grundstücken wobei insbesondere auf die neueren Verschriften des französischen und schweizerischen Rechtes zu verweisen ist. In Bezug auf das Urteil der ländlichen Bevölkerung über die Bodenzersplitterung mecht sich namentlich im westlichen Teile des Landes eine Wandlung in den anschauungen der Bauernschaft bemerkbar, welche jene legislativen Lassnahmen zu unterstutzen geeignet ist.

Eine grundsätzliche Aenderung der Bestimmungen der Verordmung ist aber in bezug auf den landtäflichen Besitz von grösster wichtigkeit. Es handelt sich in erster Linie um den Besitz bis zu 500 ha ungefähr. Bei der verhältnissmässig geringen Intensität der Kultur ist dies der mittlere Betrieb par excellence und übernimmt in Galizien in der Agrarverfassung annähernd diejenige Rolle, die in anderen Ländern den grösseren Bauerngutern zufällt. Dieser mittlere landtäfliche Besitz ist aber in den jetzigen Verhältnissen dem meisten Gefahren ausgesetzt. Er ist in der Regel von den verheerenden Wirkungen-dea Krieges besonders

Br.

1-

hart getroffen worden. Es gibt Maierhöfe, die ganz von der Oberfläche verschwunden sind, und dies nicht nur diejenigen, die urmittelbar an der Feuerlinie gelegen waren, aber auch weit hinter der Front gelegene infolge der planmässigen Zerstörung und Brandstiftung von seiten der ruckziehenden russischen Truppen. Auch sind sehr oft die hölzernen Bestandteile der Wirtschaftsgebäude und die Einfriedungen als Reiznaterial und als Laterial fur Unterkünfte in den Schützengräben verwendet worden. Planmässig sind alle Brennereien und industriellen anlagen vernichtet worden. Die Einbusse an totem und lebendem Inventar ist bei dem landtäflichen Besitz prozentuell und qualitativ viel stärker als bei dem bäuerlichen Besitz. Katastrofal hat hier der Arbeitermangel gewirkt, welcher bei dem häuerlichen Betriebe wenigstens teilweise durch die Arbeit der zuruckgebliebenen, meistenteils weiblichen Familiermitglieder ausgeglichen werden konnte. Den entsprechend war auch im Wirtschaftsjahre 1914/15 und ebenso auch im Herbst 1915 von der Durchführung der nötigen Feldarbeiten kaum die Rede gewesen; direckt bedrohlich fur die Aufrechterhaltung der bisherigen Intensität der Kultur ist der Langel und die unerschwinglichen Freise fur die kunstlichen Dünge mittel. Auch ist zu bedenken, wie schwer es diesem sehr oft stark verschuldeten Besitzer kommen wird, die nötigen und recht beträchtlichen Geldmittel zur wiederaufrichtung seiner lahngelegten Wirtschaft auf zuhringen.

Bei diesem Stande der Dinge droht dem mittleren landtäflichen Besitzzweierlei: entweder gänzliche Zerschlagung oder Verkauf im ganzen an das spekulative Kapital.Beides kommt schon jetzt, noch während des Krieges und bei dem gänzlichen Stillstande des Verkehrslebers vor. Wir wissen

von vereinzelten Fällen der gänzlichen Parzellierung, wo eben den unmittelbaren Anstoss zur Auflösung des Wirt schaftsbetriebes die kritische Lage infolge der oben er wähnten Lomente gab. Auch wissen wir, dass in Kreisen des Spekulantentums der ruinierte landtäfliche Besitz als ein lohnendes Geschäftsobjekt angesehen wird. Ian kann als sicher annehmen, dass sich die spekulative Güter schlächterei desselben bemächtigen wird und dass er in die Hande von Händlern fallen wird, die nur darnach trachten werden, einen möglichst grossen Gewinn aus der Güterzerstrümmerung heraus zu schlagen. Wir haben oben dargelegt, dass in unserem Lande dem mittleren landtäflichen Besitz bis zu 500 ha ungefähr die Rolle der grossen Bauernwirtschaften in anderen Ländern zukommt, es gelangen daher ungefähr dieselben wirtschaftlichen und sozialen Interessen dadurch in Gefahr. Es wäre daher eine logische Anpassung des Sinnes der kaiserlichen Ver ordnung an die besondere Gestaltung der Agrarverfassung Galiziens, wenn an Stelle der grossen Bauerngüter, die in Galizien nicht vorkommen, der mittlere landtäfliche Besitz bis 500 ha des gesetzlichen Schutzes teilhaftig würde. Die gänzliche Ausschaltung der Parzellierung, dort wo sie wirklich unumgänglich ist, wäre natürlich nicht erwünscht, aber jedenfalls sollten in den gesetzlichen Normen die Bedingungen einer vom Standpunkte der allgemeinen Interessen zulässigen Parzellierung formuliert werden. Ausserdem sollte die Eigentursübertragung im Ganzen dann ausgeschlossen werden. Wenn der Erwerber nicht das Gut selbstbewirtschaften soll und es nur zum Zwecke der Kapitalamlage erwirbt, die Grundverkehrskommission könnte in dieser Beziehung auch Ausnahmen gestatten, wenn es sich in

konkreten Fällen offenbar um keinen Spekulationskauf handelt und trotzdem das Kriterium der Selbstbewirtschaftung nicht ganz zutrifft.

Der landtäfliche Besitz bis zu 500 ha umfasste in unserem Lande nach dem Stande om J. 1902 - 407.496 ha; da seit dieser Zeit die Parzellierungsbewegung, die nach der neuesten Zählung vom J. 1912 - 242.967 ha betrug, erfahrungagemäss in erster Linie die Aufteilung dieses Besitzes zur Folge hatte, ist sein jetziger Umfang auf höch stens 300.000 ha zu schätzen. Die Grenze bis zu 500 ha scheint nach oben zu hoch gegriffen, es muss aber im Be tracht gezogen werden, dass in dieser Hinsicht grosse Unterschiede zwischen West - und Ostgalizien bestehen. In Westgalizien ist die durchschnittliche Grösse diese Besitzes viel kleiner; sein höherer Durchschnittsumfang in Ostgalizien entspricht der viel geringeren Intensität der Bewirtschaftung. Der landtäfliche Besitz dieser Grösse ist diejenige Betriebsform auf welcher in erster Linie der Fortschritt der landwirtschaftlichen Technik beruht. Denn die Erringenschaften der modernen Eruchtwechselwirtschaft die Durchführung von antsprechenden Heliorationsarbeiten die Arwendung von landwirtschaftlichen Laschinen, das Betreiben von wissenschaftlicher Saatzucht, endlich das Bestehen einer rationellen Tierzucht, all dies ist davon abhängig, dass der Betrieb einen gewissen Umfang hat und der Betriebsleiter über nötige Fachausbildung und Kapitalsbraft verfügt. Dabei kommt noch dem mittlerem landtäfli chen Besitze eine spezielle Bedeutung im Vergleich zu dem grösseren und Latifundienbesitz zu. Der erstere ist naturgemäss weniger immobil als der letztere, denn er ist in der Tat leichter zugänglich für die vermögenalosen, aber fa-

167 7

chlich tuchtigen Kräfte. Ausserdem übertrifft er den letzteren dadurch, dass er in der Regel von dem Rigentimer
selbst bewirtschaftet wird, was fur die geeignete Betriebsorganisation und Rentabilität des Betriebes anschlaggebend
sein muss. Trotz all dieser Vorzüge in wirtschaftlicher
Hinsicht ist er in Gelizien nicht stark genug, um einer
Hilfe von Seiten der Allgemeinheit, insbesondere während
der jetzigen Krisenzeit gans zu entbehren. Die Ursache in
meiner geringen widerstandfähigkeit sind einerseits die
enorm hohen Bodenpreise, in erster Linie durch die Parzelierungsbewegung hervorgerufen, welche jede Rentabilitätsrechnung illusorisch machen, anderseits aber sehr oft han gel am eigenem Besitzkapital und als Folge dessen starke,
meistenteils schon ererbte Verschuldung.

Die Beschränkung der Spekulationskäufe, wie wir sie vorschlagen, bedarf wohl nicht einer räheren Begrundung; ausführlicher russ aus leicht ersichtlichen Grunden eine Regelung der Parzellierungsvorgänge behandelt werden. wir dürfen uns nicht in die Erörterung der Frage einlassen, ob bei der Parzellierungsbewegung, de sie roc den Kriege auftrat, gute oder schlechte Seiten überwegen; sie berührt so verschiedene und meistenteils gegensätzliche Interessen der einzelnen Gesellschaftskreise, dass es schwer kormen mass ein objektives Urteil allgamein überzeugend zu formulieren. Wir können uns jedenfalle auf die Tatsache berufen, dass die Frage einer Reglementierung der Parzellierungsbewegung seit längerer Zeit schon Gegenstand der Beratungen und Erwägungen des Landtages war und dass, obwohl bis jetzt aus mannigfachen Gründen eine Lösung dieser Frage nicht zustande gekommen ist. trotzdem die immer mehr sich festigende Veberzeugung als Ergebnis dieser Bestrebungen erachtet werden kann, dass die Parzellierungsbewegung so wichtige Interessen des Gemeinwohls berührt, dass sie keineswegs wie bisher dem freien Spiele der privaten Interessen überlassen werden kann. Hier muss jedenfalls der Hinveis auf den Uebergangscha rakter der vorgeschlagenen Lassregeln und auf die ausser ordentlichen durch den Krieg hervorgerufenen Verhältnisse genugen. Es ist chne weiteres überzeugend, dass die jetzigen Verhältnisse nicht ausgenutzt werden durfen um der Parzellerungsbewegung und ungesunde Richtung zu geben. Nicht alle landtäflichen Besitzungen, deren Besitzer sich jetzt momentan in kritischer Lage befinden, sollen zu Grunde gehen, trotzdem die meisten von ihnen nach überstandener Krise lebensfähig sein können. Im Interesse der bäuerlichen Bevölkerung kann ebenfalls nur gelegen sein, wenn die Parzellierungsbewegung nicht in die Hände von Spekulenten geraten wird, welchen es sich nur um den möglichst lohnenden Erfolg des Geschäftes und nicht um die gesunde wirtschaftliche Lage der Neuerwerber handelt. Hit einem Wort, die Parzellierungsbewegung soll während in jetzigen Uebergangsperiode nicht gehermt oder verboten werden, sondern nur auf dasjenige gesunde Lass zurückgeführt und in diejenigen rationellen Formen gebracht werden, welche dem wohl verstandenem Interesse der Allgemeinheit entspricht.

wenn man einem solchen Vorschlage entgegenhalten wollte, dass die bäuerliche Bevölkerung von dem Erwerbe der eigenen Scholle nicht zurückgedrängt werden sollte, so ist dem gegenüber ausser dem Umstande, dass es sich hier mir um Regelung und keineswegs um irgendwelche gewaltesme Einschränkung der Parzellierung handelt, noch folgendes zu bemerken. Der landtäfliche Besitz bis zu 500 ha beträgt, wie oben erwähnt, ungefähr 300.000 ha im

Vergleich zu den 5,140.000 ha, die den bäuerlichen Besitz in Galizien ausmachen. Wenn man erwägt, dass die Parzellierungsbewegung seit dem Jahre 1889 den Kleingrundbesitz. um circa 350000 vermehrte, so kann man doch nicht die Forderung stellen, dass dieses ganze Gebiet sofort und in den Grenzen, die von dem Umfange der Krise während der Kriegszeit gesteckt werden, der Parzellierung zur Verfügung gestellt werden soll. Der Umfang des landtäflichen Besitzes bis zu 500 ha ist anderseits im Vergleiche zu dem Gesamtumfange des landtäflichen Besitzes /:circa 2,700.000 ha:/ so gering, dass angesichts der virtschaflichen und sozialen Bedeutung desselben ein gewisser Schutz durchaus gerechtfertigt ist; sollte derselbe, da die Parzellierungsbewegung in dem letzten Dezennium 1902 - 1912 24.000 ha jährlich betrug, in 15 - 20 Jahren vollständig verschwinden ?

Ueberhaupt darf nicht vergessen werden, dass in der Frage der inneren Kolonisation zwischen den Verhältnissen in den deutschen Ländern und in Galizien grundsätzliche Unterschiede bestehen. Die ersteren, und zwar sowohl diejenigen mit überwiegenden Grossgrundbesitz wie solche mit dem starken mittleren bäuerlichen Besitz, leiden an der Landflucht und Entvölkerung des platten Landes.

Die Berufsgliederung verschiebt sich immer mehr zu ungunsten der Landwirtschaft und es macht sich die Gefahr geltend, dass der letzteren nicht genug Arbeitskräfte zur Verfugung stehen werden. Galizien gehört zu den am dichtesten bevölkerten Ländern in Suropa mit 102 Einwohner auf km²/:1910:/ in Westgalizien sogar 112. Dabei ist diese Bevölkerung angesichts des Mangels an hieher entwickelter Induatrie überwiegend an die Landwirtschaft

als Erwerbesquelle angewiesen; auf dem Lande leben 80.2 %, in den Städten 19.8 % der Gesamtzahl der Bevölkerung. Es bandolt sich also um sine sehr starke Uebervölkerung der Landwirtschaft, wie sie in keinem anderen Lande Europas vorkommt; die äussere Erscheinungsfor dersolben ist die ungeheuere Bodon - und Besitzzersplitterung. Einen anderen wesentlichen Unterschied betrifft folgender Umstand. In den deutschen Ländern gilt os die Kolonisationsbowegung ins Lehen zu rufen und sie mit allen der Veffentlichkeit zu Ge bote stehenden Litteln zu fördern. In Galizien ist diese Bewegung schon seit einem Menschenalter da, hat sich ganz spontan entwickelt und grosse Dimensionen eingenormen. Einar solchen Bewegung gegerüber muse die Stellungnahme der öffentlichen Organe ganz anders geartet sein; die Förderung derselben würde nur deren Umfang vorgrössern, der Spekulationstätigkeit ein weiteres Betätigungsgebiet öffnen und engesichts der Grösse dieser Bowogung wären die öffentlichen Organo nicht im Stande shne Zwangsmassregeln ihrer Herr zu wenien und in erwünschte Bahnen zu leiten. Dias betrifft insbesondere die äussers: wichtige Frage der Rodonproise. Sie sind von den Parzellierung so stark in die Höho gebrieben, dass eine von der üffentlich eit geführte Kolonisierung ontweder aus öffentlichen Litteln die Uehernahmapreiso reduzieren oder aber zulassen müsete, dass die Neuerworber mit zu hohen Einkaufspreisen überbürdet und in ihrer wirtschaftlichen Existenz gleich von Anfang an bedroht ramen.

Unser oben skizzierter allgemeiner Standpunkt in. dieser Frage läset sich in Anwendung an die konkreten Punblo der besagten genetzlichen Massregal folgendarmann prücisieren.

Wir beginnen mit der Aenderung des Wirkungsbereiches der Verkehrsbeschränkungen. Nach unserer Leinung lässt sich in Anwendung auf die galizischen Verhältnisse die Definierung des Bauerngutes im 9.5. Punkt 2 und die daran geknipften Folgen /: §. 2. Punkt 3: / nicht aufrechterhalten und sollte gänzlich fallen gelassen worden, hiemit die Verkehrsbeschränkungen der Verordnung alle nicht landtäflichen Grundstücke umfassen. Da wir es wie oben ausgeführt, als nicht angebracht erachten, dass im Wertlaute der Verordnung selbst, wie dies im §. 5. Punkt 2. genchehen ist, die Zerschlagung der Bauerngüter, wenn sie ohne Vermittlung eines Güterbändlers vorgenormen wird ganz bedingungsles, als zulässig bezeichnet wird, sollte der Betreffende Pasus des §.5. Punkt 2 anders formuliert und dem Ermessen der Kommission überlassen werden, ob sie in be rücksichtigungswürdigen Fällen und unter welchen Bedingungen die Zerschlagung gestatten soll oder nicht. Die Grundsätzliche Aenderung wirde die Erstreckung der Verkehrsbeschränkungen auf den landtäflichen Besitz bis zu 500 ha Umfens betreffen. Larunter wäre u verstehen der landtäfliche Bositz eines Besitzers in einer und derselben Katastralgemeinde, von den Verkehrsbeschränkungen dagegen wären frei diejenigen landtäflichen Besitzer, die im ganzen Lande mahr als 500 ha besitzen, es wäre jedoch ihre Sache diesen Umstand bei der bücherlichen Eintragung geltend zu machen. Die Zustimmung der Kommission wäre sowohl zur Figontummibetragung im ganzen durch ein Rechtgeschäft inter vivos, wie zur Aufteilung des Gutes erforderlich. . Mach der Analogie der geltenden Vorschriften für den bäuerlichen Besitz wäre die Eigentumsübertragung im Ganzen nur dann zuzulnesen. wonn der Erwerber das Gut selbst bewirtschaften soll. Für die Aufteilung wäre erforderlich:

1/ dass dieselbe ohne Vermittlung eines Güterhändlers vorgenommen wird.

2/ dass sie nicht eine gänzliche, oder eine soweit gehende teilweise Parzelliemung zur Folge hat, dass der noch verbleibende Rest in keinem Verhältnisse zu den Baulichkeiten, dauernden Anlagen u.s.w. steht.

de Fläche nach Möglichkeit überwiegend zur Bildung oder Vergrösserung von selbstständigen Bauernwirtschaften verwendet werde, wobei auch zu beachten wäre, dass dadurch die Arrondirung der Grundstücke und die Zufahrten zu den einzelnen Parzellen keine wesentliche Verschlechterung erleiden. Auch könnte die Kommission die Erteilung der Erlaubnis an gewisse Bedingungen betreffend die Regelung der Gemeinde-, Schul-, und kirchlichen Angelegenheiten, die Errichtung von neuen Wegen, die Durchführung der nötigen Meliorationen, binden.

Die Grundverkehrskommissionen für den landtäflichen Besitz wären nach Analogie der Art der Zusammensettzung der Kommissionen für den bäuerlichen Besitz bei den Gerichtshöfen I. Instanz und bei den Oberlandesgerichten zu bilden. Auch sollten für denselben die Vorschriften über die länger als zehn Jahre dauernde Verpachtung als direkt schädlich in diesem Falle, ausser Anwendung bleiben. Ueberhaupt müssen wir bemerken, dass für uns der Sinn der Bestimmungen über die Beschränkung der Pachtgeschäfte nicht recht verstandlich ist, weil wir nicht glauben, dass die Umgehung der Vorschriften der Verordnung durch langfristige Verpachtung irgend welche praktische Bedeutung erlangen könnte und dass wir das gänzliche Fallen-

lassen der Anwendung der Verkehrsbeschränkungen auf langfristige Verpachtung als angebracht erachten.

Bevor wir noch diesen Punkt verlassen, müssen wir noch eine allgemeinere Bemerkung einschalten, um einem gewissen leicht vorauszusehenden Einwande zu begegnen. Wir verhehlen uns nicht, dass eine solche Formulierung der Bedingungen der Eigentumsübertragung, welche eine gewisse Elastizität in Anwendung auf die Mannigfaltigkeit der individuellen Fälle bewahren könnte und dabei doch nicht in Kasuistik verfüle, auf unüberwindliche Schwierigkeiten stossen muss, Dieses Schicksal müssen aber die vorgeschlagenen Bestimmungen mit allen allgemeinen Vorschriften teilen und es darf dieser Umstand nicht als Argument gegen ihre Berechtigung überhaupt gebraucht werden. Umso grössere Bedeutung kommt dafür der praktischen Handhabung dieser Normen zu. Wir glauben, dass die Grundverkehrskommissionen ihrer Zusammensetzung nach genug Gewähr bieten, dass sie in ihren Entscheidungen sich nicht von kleinlicher Formalistik, aber auch nicht von egoistischen Privatinteressen werden leiten lassen, sondern dass sie in individualisierender Anwendung der Vollmachten, welche die Verordnung ihren übertragen wird, doch immer dem Interesse des öffentlichen Wohls auf dem so überaus wichtigen Gebiete des Verkehrs mit Grund und Boden werden zur Geltung zu verhelfen trachten.

Ein weiterer Punkt betrifft die Einführung von Präklusivfristen unter gewissen Bedingungen, die unten näher formuliert-werden. Wir gehen dabei von der Betrachtung aus, dass die Verkehrsbeschränkungen der kaiserlichen Verordnung einen empfindlichen Wandel in der in unserem Lande seit dem Jahre 1868 bestehenden Verkehrsfreiheit

schaffen. Bei einem regeren Verkehr, der sich zweifellos nach Wiederherstellung der normalen Verhältnisse einstellen wird, kann man ein Stocken in der prompten Erledigung der Eingaben befürchten, was bei den geringen Personal stande der galizischen Gerichte und der notorischen Ueberbürdung mit Straf- und Zivilsachen durchaus wahrscheinlich ist. Eine Abhilfe wäre in der Einführung einer Präklusivfrist zu finden, der Gestalt, dass nach Ablauf derselben, ohne dass inzwischen die gehörig instruierte Eingabe erledigt wird; die bücherliche Eintragung einer Eigentumsübertragung auch ohne Zustimmung der Grundverkehrskommi ssion zulääsig wäre. Diese Frist sollte naturgemäss an ders bemessen werden bei den bäuerlichen, als bei den landtäflichen Grundstücken. Wir glauben, dass für die ersteren eine monatliche, für die letzteren eine dreimonatliche Frist den Verhältnissen angepasst wäre; der Ablauf der Frist wäre zu rechnen von dem Tage der Einbringung einer gehörig instruierten Eingabe. Auch die Wirkungen dieser Frist sollten in Richtung beschränkt werden, dass der Ablauf derselben nur in einer gewissen weiteren /: etwa 14 Tage dauernden :/ Frist das Recht verleihen wurde, eine Eigentumsübertragung auch ohne Zustimmung der der Grundverkehrskommission bücherlich eintragen zu dürfen. Es liessen sich immerhin die Bedenken nicht abweisen, dass die Einführung einer solchen Präklusivfrist den Zweck dieser Vorschriften vereiteln könnte, es sollte daher an ein Mittel gedacht werden, um auch bei diesem Stande der Dinge die offenbar dem Zwecke der Verordnung widerstrebenden Eigentumsübertragungen zu verhindern. Dies dürfte nach Analogie der Vorschrift des §. 13 der Verordmung bei der Zwangsvollstreckung von bäuerlichen, den Verkehrsbeschrän-

OF 13

kungen unterliegenden Grundstücken geschehen. Es könnte das Gericht, das über die bücherliche Eintragung auf Grund des Ablaufs der Präklusivfrist entscheidet, in diesen Fällen, in welchen offenkundig wäre, dass die Eigentumsübertragung den Bestimmungen der kaiserlichen Verordnung widerspricht, vor der Eintragung die Entscheidung der zuständigen Grundverkehrskommission einholen und somit die Angelegenheit vor das richtige Forum bringen. Es wäre hier noch die Frage über die Giltigkeit der unter diesen Bedingungen zustandekommenden Rechtsgeschäfte zu beantworten. Man kann diese Rechtsgeschäfte wie überhaupt alle diejenigen, die der Zustimmung der Kommission bedürfen, als geschlossen unter der auflösenden Bedingung ansehen, deren Erfüllung in diesem Falle mit der bücherlichen Entscheidung gegeben wäre.

Eine weitere grundsätzliche Aenderung wäre nach unserem Ermessen in Betreff der Bestimmungen über die Zwangevollstrackung arwünscht. Nach dem bisherigen Wortlaut des §.13. der kaiserlichen Verordnung unterliegen den Beschränkungen nur diejenigen Zwangsverkäufe, die offenbar in der Absicht die Bestimmungen der Verordnung zu umgehen, durchgeführt werden, die daher auf irgendwelchen Scheingeschäften beruhen. Wenn es sich ernstlich um den Schutz der Agrarverfassung handelt, so sollten doch auch diejenigen Fälle berücksichtigt werden, wo der Gläubiger auch ohne die Verordnung umgehen zu wollen und nur um seine Forderung einzutreiben, die Zwangsvollstreckung anstrebt, wo daher die Besitzung im Wege des Zwangsverkaufes den Besitzer wechseln kann. Dass es im höchsten Grade erwünscht ware, dass dabei der Neuerwerber ein Landwirt sei oder dass die Besitzung zum Schaden der Agrarverfassung nicht serschlagen

wird, bedarf nicht einer längeren Auseinandersetzung. Aber es wäre noch notwendig einen weiteren Schritt zu tun. Die durch den Krieg hervorgerufene Stockung des Wirtschaftslebens kann zahlreiche Landwirte in die Zwangslage versetzen, dass sie ihren Verbindlichkeiten nicht gerecht werden können, trotzdem ihre Vermögenslage nur vorübergehend passiv geworden ist. Der Zwangsverkauf unter diesen Umständen würde daher nicht nur diese Landwirte chne ihr Verschulden von ihrer Scholle verjagen, sondern auch dieselben in ihren Vermögensverhältnissen sehr empfindlich und dauerm schädigen. Denn es ist klar, dass angesichts der Schwierigkeit einer richtigen Abschätzung des Bodens unter den ausserordentlichen durch den Krieg geschaffenen Verhältnissen und angesichts des engen Kreises der möglichen Ersteher, der bei dem Zwangsverkaufe erzielte Erlös dem konstanten, wirklichen Werte des Grundstückes nicht entsprechen wird. Soll daraus der bisherige Besitzer eine Einbusse erleiden und der Erwerber einen Gewinn erzielen ? Die Hintanhaltung solcher Erscheinungen liegt ja auch im Interesse der Agrarverfassung. Lach unserer Meinung sollvon daher den Verkehrsbeschränkungen auch diejenigen Zwangsverkaufe unterliegen, die eine Eigentumsübertragung herbeiführen, welche den Grundbestimmungen der Verordnung widersprechen, ferner aber auch diejenigen Zwangsverkäufe, die wirtschaftlich nicht gerechtfertigt sind und dem bisherigen Besitzer einen unverhältnismässigen Nachteil, dem Erwerber dagegen einen unverdienten Vorteil bringen können.

Freilich muss aber bei einer so weitgehenden Beschränkung der Zwangvollstreckungen an die Sicherheit der
Kreditverfassung gedacht werden und müssen zu Gunsten gewisser Kategorien von Gläubigern Ausnahmen geschaffen wer-

Zwar könnte man die Grundverkehrskommission ermächtigen, die öffentlichen Kreditinstitute anders zu behandeln und bei den von ihnen geführten Zwangsvollstreckungen Eigentumsübertragungen zu gestatten, welche den Bestimmungen der Verordnung nicht entsprechen würden, doch könnte eine solche Praxis schwankend werden und auf die Sicherheit der Emissionsinstitute nachteilig einwirken. Wir schlagen daher vor, dass von den Bestimmungen des \$. 13. der Verordnung in der von uns beantragten Fassung die Forderungen ausgenommen werden, die eingetrieben werden von den öffentlichen und mündelsichere Pfandbriefe und ! Ochuldverschreibungen ausgebinden Kredit-und Versicherungsanstalten sowie von den regulativen Sparkassen, welche unter staatlicher Aufsicht stehen und ferner in den einzelnen von der Grundverkehrskommission zu prüfenden Fällen von den auf Grund des Gesetzes vom 9. April 1873 R.G.Bl. Nr. 70 registrierten Erwerbs - und Wirtschaftsgenossen schaften, die einem Verbande angehören, welcher den Anforderungen des Gesetzes vom 10. Juni 1903, R.G.Bl. Nr. 133 gemäss zur Revisionsvornahme der Genossenschaften behärdlich autorisiert ist. Wir bemerken ausdrücklich, dass hier nur diejenigen Genossenschaften, welche einem Revisionsverbande angehören und dies nur nach Massgabe einer Prüfung der Solidität ihrer Geschäfte in einzelnen Fällen zu berücksichtigen waren, wenn nicht sonst die leider in Galizien so zahlreichen Scheingenossenschaften, die notorisch in hohem Grade wucherische Geschäfte betreiben, dieser Ausnahmebestimmung teilhaftig werden sollten.

Endlich wäre noch in Bezug auf die Art der Zu sammensetzung der Grundverkehrskommission bei den Bezirksgerichten und ihre Beschlussfähigkeit folgendes erforderlich:

Ta musa bei der Zusammensetzung dieser Kommissionen auffallen, dass die Bezirksvertretungen, an die in dieser Hinsicht in erster Linie gedacht werden sollte, nicht berücksichtigt wurden und dass dafür der Gemeindevorsteher mit entscheidender Stimme ausgestattet wurde. Wer die Verhältnisse in unserem Lande kennt, der wird mur eine solche Bestimmung als für angemessen betrachten, dass von dem Gemeindevorsteher zwar auf jeden Fall eine Begutachtung gefordert werden sollte, dass aber zu der Kommission mi untscheidender Stimme ein Delegierter des Bezirksausschusses als Vetreter der autonomen Selbstverwaltung zugezogen werden sollte. Ein anderes Bedenken betrifft die Bestimmung, dass zur Beschlussfähigkeit der Kommission die Anwesenheit der Fersitzenden und eines Kitgliedes erforderlich ist. Da die Stimme der Vorsitzenden den Ausschlag gibt, würde in diesem Falle nur er entscheiden bei einer Meinungsverschiedenheit mit dem anderen Mitglied. Wir glauben, dass durch eine solche Vorschrift der kollegiale Charakter dieser Beho de, der den Parteien die Wahrung ihrer berechtigten Interessen verbürgen soll, ganz illusorisch wird und dass diese Unzukömmlichkeit nur da -. durch vermieden werden könnte, wenn zur Beschlüssfähigkeit der Kommission die Anwesenheit von wenigstens 2 Mitglie dern ausser dem Vorsitzenden erforderlich wäre.

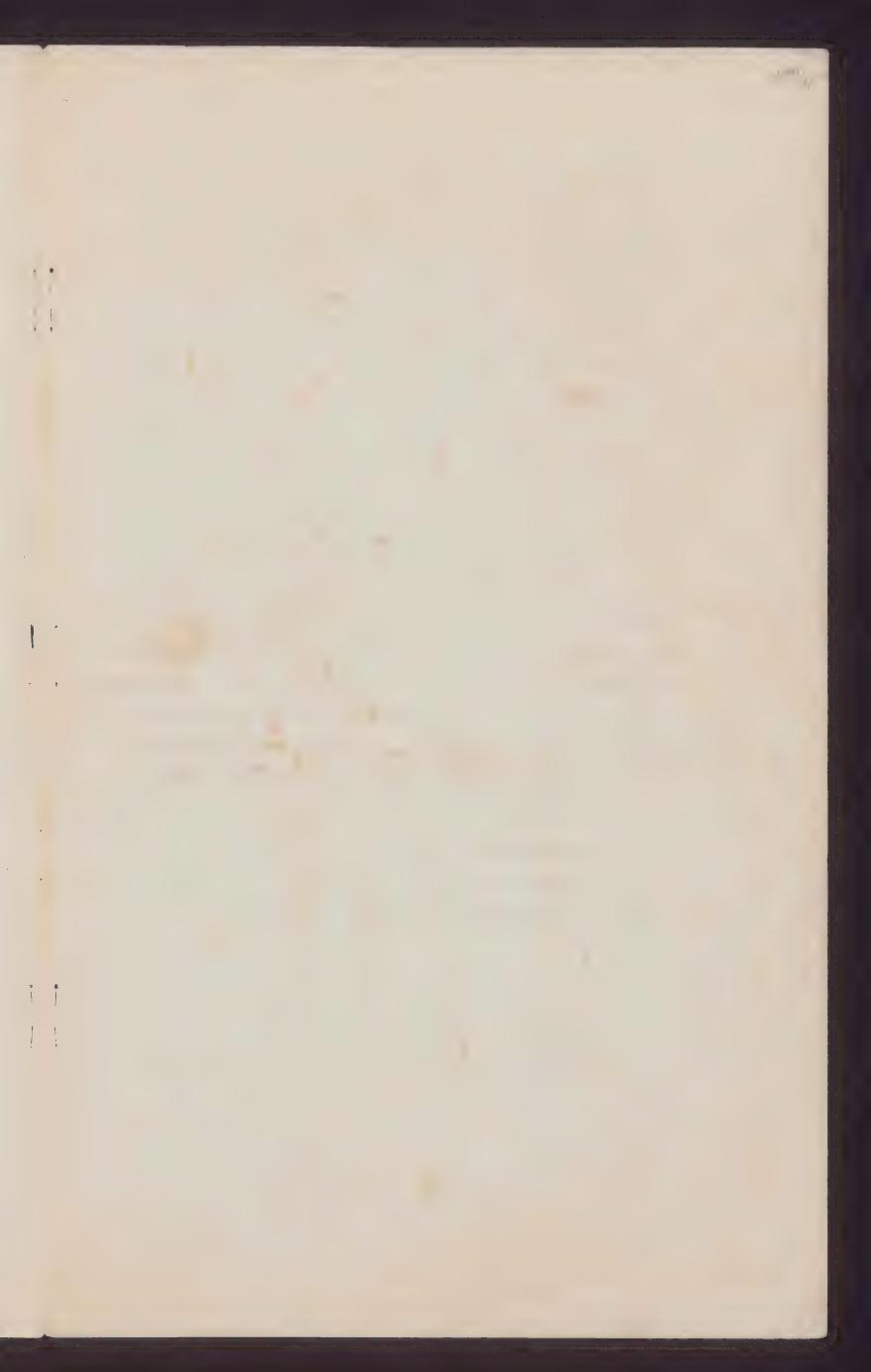

May a conservation

Total and Total and a confidence of all the partitions of all partitions of and all the actions of an articles of an articles of a confidence of a confidence

Little Line i Manage Californa into a distribute of worganism. Inquisition of a large form of the area of the area

Land to the control of the minimal facult were the control of the minimal facult with the control of the minimal of the control of the minimal of the control of the minimal of the control of the contro

Aun die gestellung vielt in Sein unt dei die geste Last stalt auf die Tausen – "dere da in den and der Tarstide dem tein Tielenftriete dag te standight auf Viel der große Etter und norde beder ausnihrt.

Aun lie i ent ach ren arthur coll as Tiemantringue, spirat Lagraric list erin, ova mit ach Technique Calibration vertaut Cashva etallig trimanismo and arm, jele Malla collto ti ambin ale Tiemantring für Lagraric al. Tivilkonourus ente eingestellt erin. Tie Aufbringung a rith Juni vor, diricher n. 1.75; Tück ist in Tin, ar Cantalistic it.

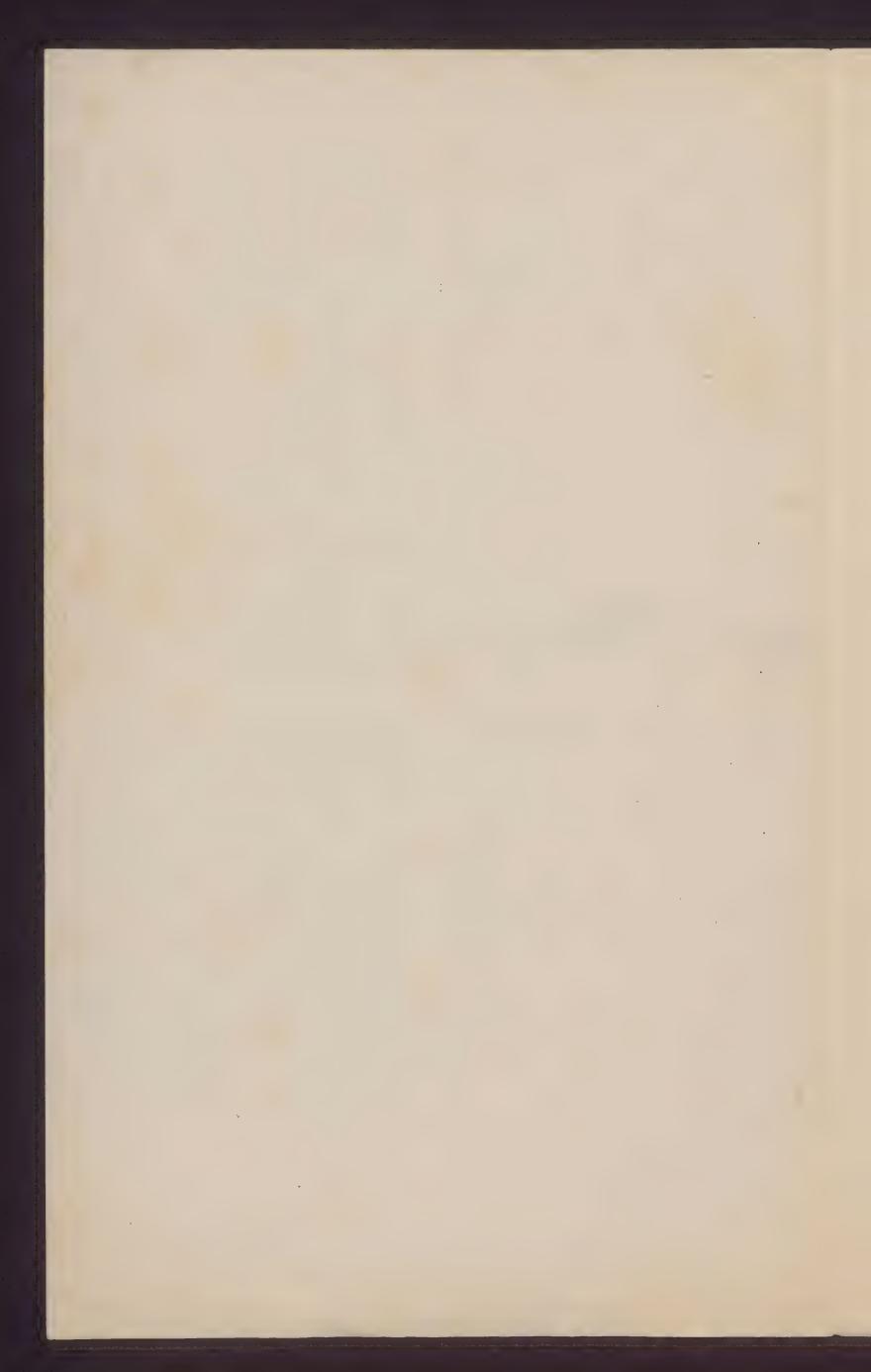

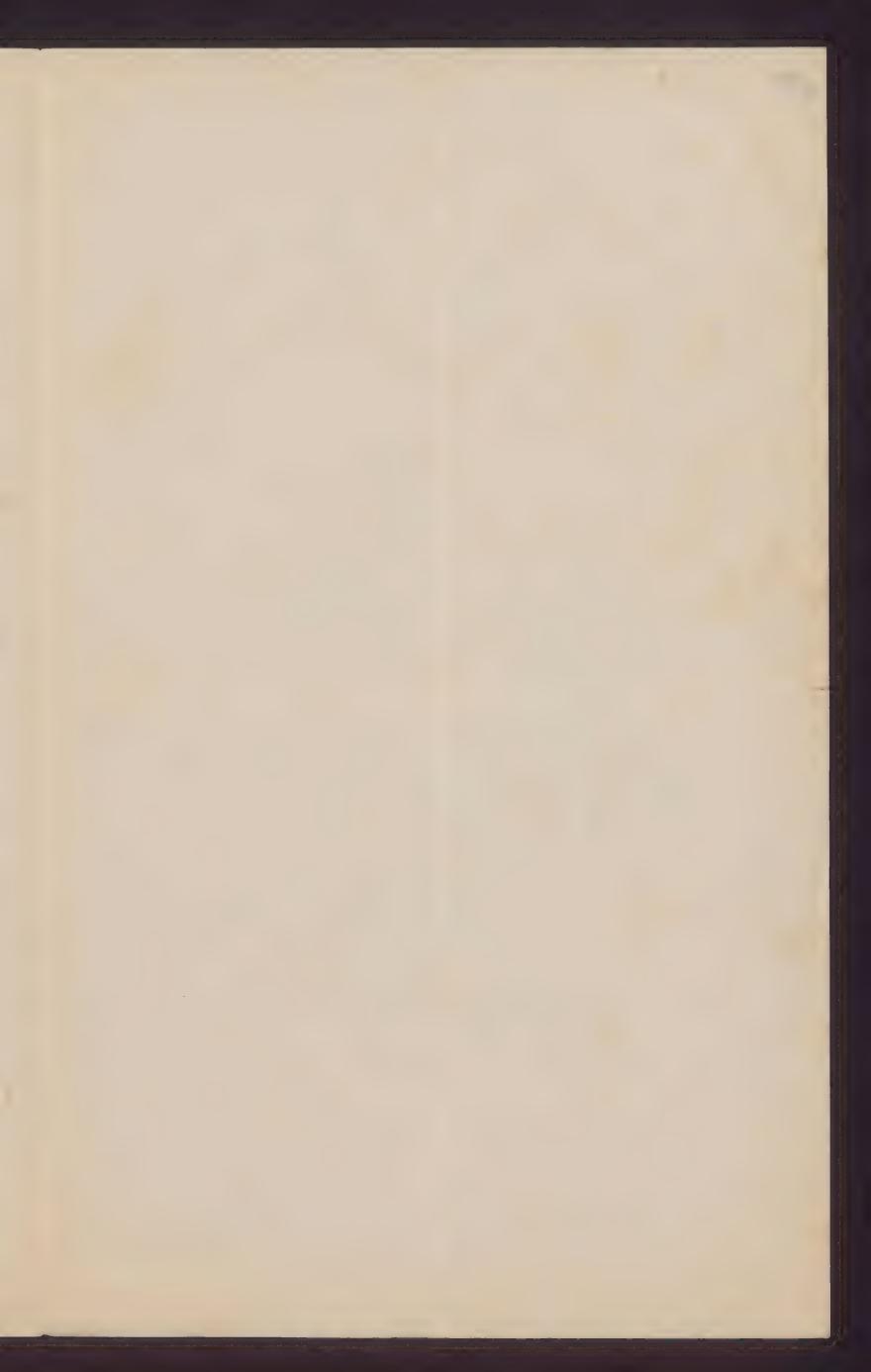



Memoriai Jquasego Daszyiskiege o mykony wanin Censury masory v Hrakovie [1916].



## O WYKONYWAN IU CENZURY PRASOWEJ W KRAKOWIE

Wrsedłożony przez Wydowcę Dziernika "MAPRZÓD" w Krabow

## TOHIOFOO PISZYNSKIFOO.

--0,--:00:-00--

Obecnie funkcyonująca w Krakowie cenzura jost bandiosloso unikatem i zaskuguje na specyalną charakter, niely, i oc crólny zerys dalej popieceny dowoloni z somowymi.

Jest znommision, żo wyjadkowo a wwine jarak norm w jednom miejsch urnylowmia, skongyaje gluieš an i Chagi, awa miej my, ale w Krahawie stało się no mę. ra dokonena w in om mieśche Monorchli, nie na isti . sai ochre nej dla pasedruku. - Cennorowie krahenag liet. ... się chronicznie konfiskować puzadruków z prosy włoki do je (Joho carlosum z tego działu konfiskat powołujemy zię n.p. ne konfiskate w Naprzolnie Tr. 463 - przedruku z wroduń Jaco owskich M. Wintera, publikowenych w Arbeiter Zeibeng". Cemara krakowska skorfiskowała coże póż szpalty rozmów z jodomi posyjokimi, w których ci jeńsy wyrażają swoje sed rolmie a be emego swego stanu, skaran sin ratemiast na bloka waran sybolicj (:to konfiskuje common sustryo ki, - crylin anomoj h afishowsk rosyjski ?:) lo "tajennie" których nie wollo publikować w ozowie vojemnym, należy to , czy demi jeńcy. z któmymi mosmawiał Winter, są żenaci I b nie, i.t.p. czyrię okresilenie newet w catylasiasia a classa tola, ocenzurowanych jeż przez najbompoścatnie, mą lestancyę i w atmosferze nie prochu kaneolaryjnogo, lees boj wogo.

Fenomenalnem jest też skonfiskowanie w Kr. 10 - 1 grzodu" informacy i biura Wolffa, iż cesarz Wilhelm w Columbiaja odwiedzik galicyjski plac boju i był obecny przy wolco i Dywizy i gwardji.

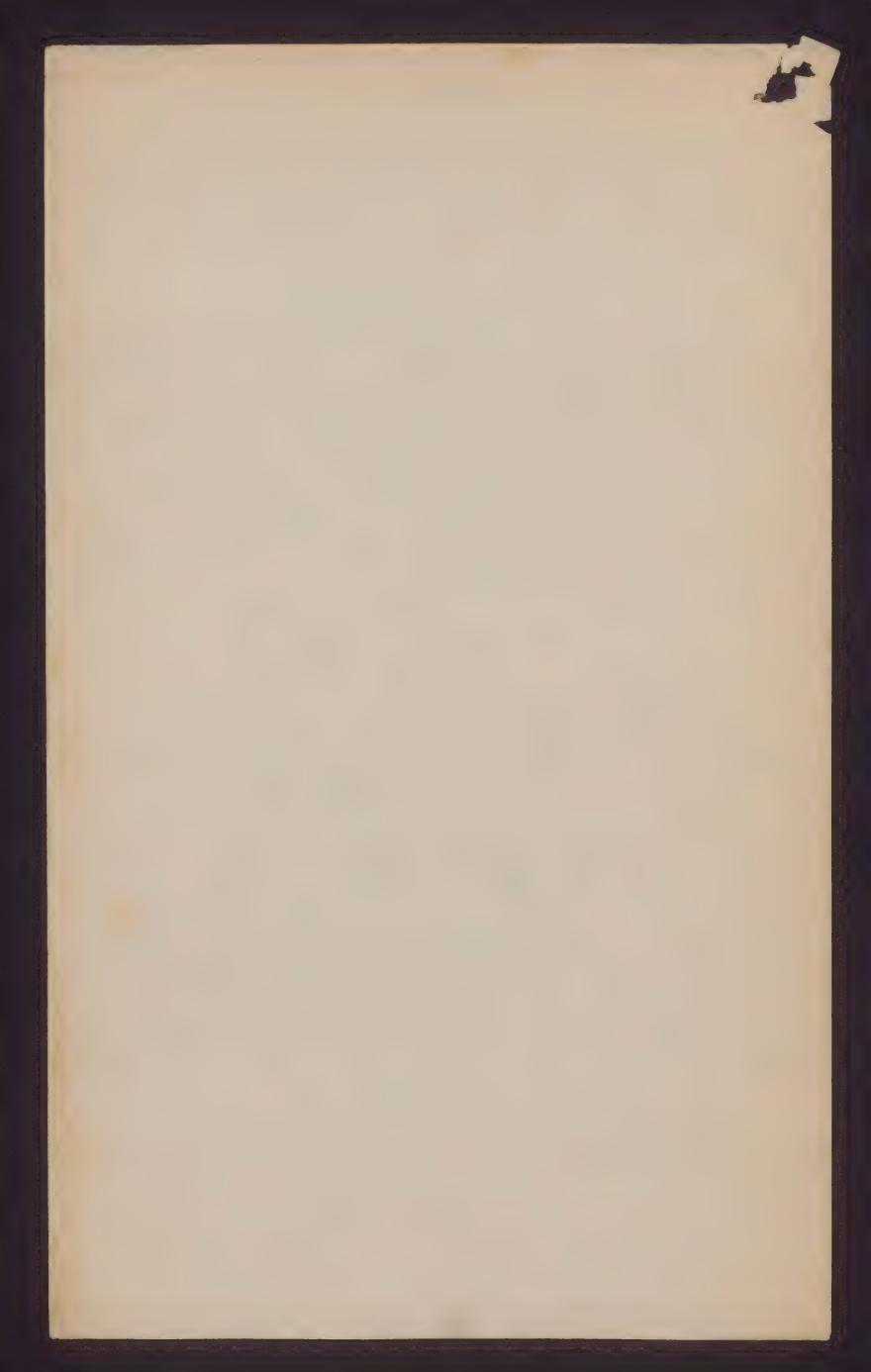

1 11 1

Takamo konfiakują – nawet przy posyłaniu im agzamula zy cytowanych pism – przedruki z prasy lwowskiej i z prasy z terenów okupacyi w Królestwie Polskiem. Te ostatnie konfiskaty są szczególniej drażliwe, gdyż wobec żywe okupacy stronnej wymiany dzienników pomiędzy – tuż u dawnej gwolecy ladworz Krokewom a okupacya – powie owanie communia communia kowchiej w oczach wielu moglety ucho wio za jej czywanie wilusłny, locz za wymik, z góry namadonej dojakow owa jest w stonie tody incomowić rapćeni jakoż politica donalicowość, zapakuje icharywie.

jest name 201. The sing of the line of the property of the go commona tend, so we will know the project of the kazdy dzieża tylko na sweim odowila i nie tropiczy.

Cenzurowie krakowscy, opierając się tylko mo instrukcyach i swojej intuicyi, nie starają się być myniknie au courant" tego, o czem pisze cała prasa w Austryko. To też nagle na gruncie krakowskim czynią tajemnios z rzeczy, omawianych powszechnie gdzieindziej.

Stąd płynie też zatracenie wszelkiej perspektywy. Cenzor, tak partykularystyczny, nie zdaje sobie apprawy że wiadomości, którą rzekomo ze względu na zagranicą cheo usunąć, nie usunął zgoła – skreśliwszy ją w dzienniku k ukowskim, jeżeli ona bez przeszkody widnieje w całej powad wiedeńskiej i w prasie innych miast i krajów Austryi; tylko upośledził na punkcie dawania informacyi, tylko skrajudził w porównaniu z innymi dziennikami dziennik, podległy jego cenzurze.

Skutkiem kompletnogo nieinterosowania się cenzorów krakowskich przebiegiem wypadków politycznych i w kon
sekwencyi trudniejszego oryentowania się ich w tej dziedzinie, jak w mało zbadanym lesie, powtarzają się wypadki,
że cenzura krakowska konfiskuje artykuły i wzmienki, podkreślająco wybitno sulcasy in tra- i cier, wzglednie oba



no care to controlly ch. Poswaling cohie trupology - szczególny nacisk na zelaczniki z 420, i 896 Negrzecki", gdzie skonfiskowano wiedomości takie, jek przedruk z Derlizer Locala moigora" witający rychle obwarcie pokycnenia kolejewego Doli - Konstantymopol; lab jok w policycenym "nekrologu" Winctona Chunchilla skonfishowany zwrot, iz statki ze zbor remainion i be Paurchien physe Danajom do Nichiec - 12 m jaskrany zadejeo przechralkom upadlego Churchilla, wróże Niemcom uwięd głodowy, wmorom lidel jesiennych. Nota bene o przywróceniu swobodnej żeglugi na Dumaju i c pierwsa i transportach zbozowych pisała radośnie nietylko cała ; .... Monarchii (czego zaściankowa cenzura krakowska nigdy ni wie) alo na tem temat były demissiania z ck. Biura kerranor dencyjnego, które ciż cenzorowie w każdym dzienniku kraka skim mieli sposobność widzieć, ale spuniątać nie byli milet. nie w stanie. Nawet na wysiłok panigoi zresato, nie uwa ają za potrzebne się zdobywać, gdyć meją jedno panaceum" na wszystko: w y k r e ś l i ć. Wiodzą bowiem, że o ile se przeoczenie wiadomości nieposądanej merą tyć odpowiednielni. o tyle bruk zazwyczaj wszelkiego sprawlcania, co też oci konflakują?

Toteż najracycnalniejsze zapewne instrukcyc poweradzają się na gruncie brakowskim częstokroć, jak nasz. Tożęczniki wskalują, w jakieś gramiosące z karykoturą praletyczne resultaty.

Instrukcye, praudopodobnie otunymaną - sby oprapiozać waz olkie cytowanie nasw miejscoweści i praulski megacych organizach przezwanika o rozmieczesaniu armii, vyr wadna ocranizach przezwanika o rozmieczesaniu armii, vyr wadna ocranizach przez w jeste tak, iż, n.p. konfiletala
w "Napalodnia" i ince w jeste tak, iż, n.p. konfiletala
w "Napalodnia" i ince w jeste tak, iż, n.p. konfiletala
w "Napalodnia" i ince w jeste tak, iż, n.p. konfiletala
w "Napalodnia" i ince w jeste w n. tatos, i monașcej o japo nas alteria "tako francisco" obwodowego
w Piotakonio. Ince w n. jeste plakutach ośmielik suę wymania" in masucwi, któryby na tych plakutach ośmielik suę wymania" ince
magwisko. Przezsem kietrkomiczie mogli w "Napalodnia" in



jącym tamże odbiorcow) oglądać nazwisko to wymazane...
ręką cenzora! bo cenzorowi krakowskiemu zabrakło w tym wypadku owego instynktownego taktu, ażeby zrozumieć, że przecież Monarchia nie prowadzi administracyi w okupowanych
miastach skrycie, lecz jawnie! (zał.Nr.181.)

Nie chcemy przedłużać w nieskończoność dowodu, iż obecny stan cenzury krakowskiej składa się poprostu na tyranizowanie prasy - niczem nie umotywowane. Tyranizowanie to nawet przeszkadza prasie krakowskiej w działaniu.
leżącem niewątpliwie na linii interesów Monarchii.

Naprzód" od chwili swego powstania miał zawsze front ostro zwrócony przeciwko caratowi rosyjskiemu. Przed wojną nieraz konfiskowano go za obrazanie zaprzyjaźnionego mocarstwa rosyjskiego. Jednakże i teraz podczas wojny musimy przechodzić konflikty z cenzurą z powodu naszego antyrosyjskiego frontu. W cmentarzysku artykułów ubitych przez cenzurę, powołujemy z blizszego szeregu artykułów, wymierzonych przeciw Dmowskiemu, który zainaugurował był obeeny ruch rusofilski w Polsce. W interesie wykarczowania jego więdnącego posiewu leży zdemaskowanie i zdyskredytowanie kompletne tego człowieka. Cenzura nie może się nawet kryć pod naciąganie haska "Burgfrieden" w obronie tej jednostki, ponieważ Dmowski uciekł był do Petersburga. Dla niepoznaki zaś tego, co czyni - jest to dziś jej ulubiona metoda - konfiskowała w artykule przeciw Dmowskiemu wszystko, co do słowa wraz z tytułem. (Naprzód Nr. 402.)

Raz byliśmy zniewoleni w sposób bardzo
et anowczy listownie remons trować u prokuratora Dolińskiego,
aby przez osobliwe manipulacye cenzury nie przerabiano artykułów, skierowanych przeciwko Rosyi w gloryfikowanie żołnierzy rosyjskich!

Odnośnego egzemplarza odbitki pokreślonej przez cenzurę nie mamy w naszych zbiorach, gdyż nam jej nie zwrócono z prokuratoryi; sądzimy jednak, że prokurator Doliński nie zakwestyonuje ponieszego faktu:



Artykul streszczal informacye Berliner Tageblattu doty czące barbarzynskiego podpalania przez Rosyan wież wieriniczych w galicyjskim rewirze naftowym. Pierwsza część notatki stwi erdzała, ze Rosyanie wszedłszy w posiadanie tego rewiru, zadnych szkod nie poczynili, co zreszta lezało w ich interesie, natomiast ustępując przed armią gen.Lisingena, poczęli wszystko niszczyć i podpalać, przyczem podano cyfrę spalonych wiez. Całą tę część, będącą powodem i głowną treścią przedruku, a bardzo jaskrawo przedstawiającą szał niszczycielski barbaryi rosyjskiej, cenzor skredlił pozostawiając tylko zdania początkowe i wystawiając ro s y a n o m w ten sposob kosztem prawdy i kosztem reputacyi naszego dziennika, zgoła fałszywe absolutoryum, iz w rewirze naftowym zachowali się wzorowo. Nie wiemy nawet, czyby to było wynikiem jakiej instrukcyi - wykonanej tak n i e z r ę c z n i e , gdyż w popularnej ilustracyi wiedeńskiej Interessantes Blatt" w najbliższym numerze znalezlismy fotograficzne zdjęcia takich pogorzelisk, spowodowanych przez Rosyan z odpowiednim napisem wyjasniającym.

Powyższe zagadkowe konfiskaty kładziemy na karb tego specyficznego, nerwowego chaosu, panującego w zarządzeniach cenzury krakowskiej, które są bardzo ostre, ale ich ostrze jest tak ślizkie, że po skutkach nieraz nie możnaby poznać, czy konfiskował cenzor austryacki, rosyjski, rumuński, czy ... imaginacyjny nad-cenzor niem iecki.

Tę ostatnią funkcyę też bowiem poczytuje za swoj obowiązek pełnić cenzura krakowska, i wiele wiadomości czysto niemieckich, zaczerpniętych z prasy berlińskiej lub wiadomości polskich z okupacyi niemieckiej, powtórzonych z prasy warszawskiej, conzurowanych przez władze niemieckie, tępi. W stosunku do rzeczy polskich, znamiennem jost, iż cenzurowie krakowscy uważają za wskazane akcentować negacye, wkraczającą w sferę Polonofobii, jak



gdyby interes polski pojmowany, jako walka bezwzględna z caryzmem, a opromieniony nadzieją, sformułowaną w pismach Naczelnego Komitetu Narodowego był w sprzeczności z interesami Monarchii. Nie mowimy już o artykułach oryginalnych, które możnaby było wreszcie naciągać, lub podciągać pod zakaz rozważania przez prasę miejscową celów wojny. Ale w całej prasie krakowskiej, w tej liczbie i w Naprzodzie" kreśli się stale całe ustępy z poglądów takiej prasy neutralnej, która otacza życzliwością maistwa centralne, wróży i życzy pomyślnego dla Polaków rozwięzania przez nie sprawy polskiej. A głosów takich wozległo się szczególniej wiele po życzliwych dla Polaków słowach kanclerza Betmana Hollwega. Pod szorstkim ołówkiem cenzorskim z instrukcyi, zalecającej może hamowanie przedwczesnych - z punktu widzenia rządu - przed ukończeniem wojny, horoskopów co do sprawy polskiej, rodzi się w ten sposób konsekwentne brutalizowanie uczuć polskich, nie leżące, sądzimy, w intencyach, rządu Monarchii a będące raczej gorliwością lokalnych czynników cenzorskich. - Dla jak najwypuklejszego zobrazowania tych wkaśnie praktyk prokuratoryi, sięgniemy wyjątkowo po przykład nie ze zbiorów naszej redakcyi. Oto w berlińskich Polnische Blätter" zabrał głos w sprawie polskiej nie Polak i nie żaden entuzyasta polszczyzny, lecz bardzo chłodny i bardzo po prokuratorsku wobec Polaków nastrojeny poseł Dr. Naumann.

Na przedruk w przekładzie zaryzykował "Czas" lecz mógł go zaprezentować czytelnikom tylko z licznemi bliznami pocenzuralnemi.

Tej sumy zaintere sowam ia polskością, jaką zawierał artykuł Naumanna, nie mogła znieść cenzura w Krakowie, choć nie gorszyła ona cenzorów w Berlinie.

Czy działał w tym wypadku cenzor zgodnie z charakterem Austryi, gdy usiłował w ten sposób "ad oculos" manifestować różnicę pomiędzy Prusami a Austrya i Wystamin Anstrye, jako rzekomersnież toleno o je o oce zagadniań, związanych z polskością? A dalej jestowe: Na odczyt Dra Naumanna w Wiedniu pospieszyli: jeden w ancyksiąząt, paru ministrów; snać uważano go tam za człowieka, z któmym się można godzić, lub nie godzić, leco któ rego nawet sternicy polityki Monarchii chcą posłuchać, a zarazem okazać mu uprzejmość. Dla cenzora krakowskiego p. Naumann był zaś osobnikiem, za mało powołanym do zabierania głosu, którego więc kielznać trzeba było konfiskatą. Nawet zarządzenia władz austryackich, w których się wyraziła jakakolwick względność dla Polaków wogóle - są masakrowane: Powołujemy się tu jako na dowód, na przedruk z Lokalanzeigera" powtórzony przedtem przez. prasę wiedeńską, a tyczący odrębnego (nie z Rosyanami) umieszczania jeńców-Polaków. - Czy cenzura krakowska dopatrywała się tu tajemnicy" mimo, że pozwolenie dziennikarzowi zwiedzenia owych polskich baraków ja wykluczało, czy też obawa przepuszczenia rzeczy polskiej wzięła tu góre, niewiadomo ... (Nr. 330. Naprzodu). Zresztą, nie ma działu, rodzaju wiadomości, którychby nie konfiskowano, począwszy od przestróg hygienicznych po uznaniu wody wiślanej w Krakowie za podejrzaną o zawarcie prątków cholerycznych, a kończąc na wiadomościach, dotyczących np. ścigania lichwiarzy żywnościowych we Lwowie (o krakowskich wolno nam było informować, o lwowskich nie; odnośne notatki kompletnie wykroślone przez cenzurę, tyczą Nr.Nr. 393 i 385 Naprzodu. Czasami cenzorowie krakowscy usiłują narzucić dziennikowi swoje normy moralności i to w sposób tak drastyczny, jak to miało miejsce ze wspomnieniem świeżo wowczas zmarłego generała Albori ego. O jego nieskazitelnym charakterze pisały wszystkie pisma krakowskie. Myśmy robotnikom krakowskim przypomnieli dla nich specyalnie sympatyczny epizod z życia generała gdy zajnował w Krakowie najwyższe stanowis! wojskowe i gdy odnowik z właściwem mu poczuciem taktu i

Cenzora widocznie tak poniosky inne "zapatrywania moralne", że nawet nie krępował się szacunkiem, wimiym zmarłemu .... (Naprzed " Nr. 333.)

Ośmielamy się tu zapytać, co tego rodzaju kożfiskaty mogą mieć wspólnego z faktem, że Monarcha prowadzi wojnę, jaka współniemość istnieje pomiędny potężnemi zjawiskami wojny światowej; a osłanianiem n.p. nazwiska jakiegoś brudnego lichwiarza spożywczego, lub odwrotnie niedopuszczeniem do oddania sprawiedliwości zasługującem ca szacunek zmarłemu ?

Pozwolimy sobie tu w zakonczeniu na zam .... :wanie paru probek konfiskacyjnych:

Oto cenzara konfiskuje np. artykulik w Napr dzie" będący przedrukiem z korespondencyi z Neue Whoner Journal" ( Naprzód Nr. 463.)

Instrukcyę, jak się domyślamy, mającą na celu ograniczenie publikowania biuletynów o stanach atmosferycznych w różnych punktach Monarchii, aby strona przeciwna nie mogła ani budować prognoz meteorologicznych, ani zdobywać jakichś informacyi o zimowych trudnościach orychtacyjnych w tak klasyczny spożytkowano sposób, że kousiarowano o śnieżycach nad Strypą. Oto Rosyanie, znajdujewy się nad Strypa, nie ożuja, skad wietr wieje, nie wiedza, iakie są opady śniożne - saczarowani, jak w bajec; dopiero z gazety - z hinterlandu" galicyjahiego mogą się downedzieć czarno na białam, co to były za nieznane im zjani ska.

Inna, dość podobna niedyskrecyę" przypiowo niedawno, co de czarnogórców. W rozważaniu ich sylwayi



- 9 -

bera, znanego wspiłpiscownika PESTER LLOYDU" (Nr.11. ze schematy czną penka oryentacy jna). Ponieważ chadziła osakobu szczegóły, nie cytowaliśmy jego nazwiska. Ale przytoczyliśmy między innymi jego wyliczenie, ze z Plava do Lowosom wynosi odlogłość w linii powietrznej 95 klm. Naturalnie rzecz wydała się cenzorowi weale podejrzaną. Czarnogórcy wprawdzie mieszkają na miejscu w Czarnogórze, ale na pewno zaden z nich zadnego dystansu w kraju nie zna. Niechże mu wpadnie do rąk "Naprzód" i niechże przeczyta: 95 klm. i już mu przestrzeń odmierzoną do strzału. Więc skonfiskowano cały ustęp z tą cyfrą (Naprzód Nr.17.1916.)

Przedstawiciele prasy i opinii w Austryi częstokroć podkroślali, żo nadmierne ślady urzędowania cenzorskiego podsuwają zagranicy fakszywo podejrzenia, iż w Austry
istnieje mnóstwo niedomagań, wymagających tak rozpacaliwego
oskaniania przez cenzurę. Nadmierna cencura mistyfikuje
zagranicę, ale ... na niekorzyść państwa!

Bo tam, gdzie biała plama uprawnia do domysłów, iż usunięto jakiś znak nieukontentowania lub jakąś
wiadomość dla państwa niekorzystną, może się nieścić taki
matoryał, jak powyżej przez nas przytoczony – nawet podnoszący sukcesy monarchii!

Ale powtarzany, konfiskaty krakowskie mają charakter nie sporadyczny, lecz raczej podobny epidemii, która wybucha, jak gdyby w kształcie jakiegoś cenzuralnego tyfusu plamistego i zdolną jest kand go, sądzącego z tych pozorów naprowadzić na myśl, że w twierdzy krakowskiej są szczególne stosunki, wywołujące taką plamistość. Tymczasem jest w ten tylko rezultat specyficznego funkcyonowania cenzury krakowskiej.



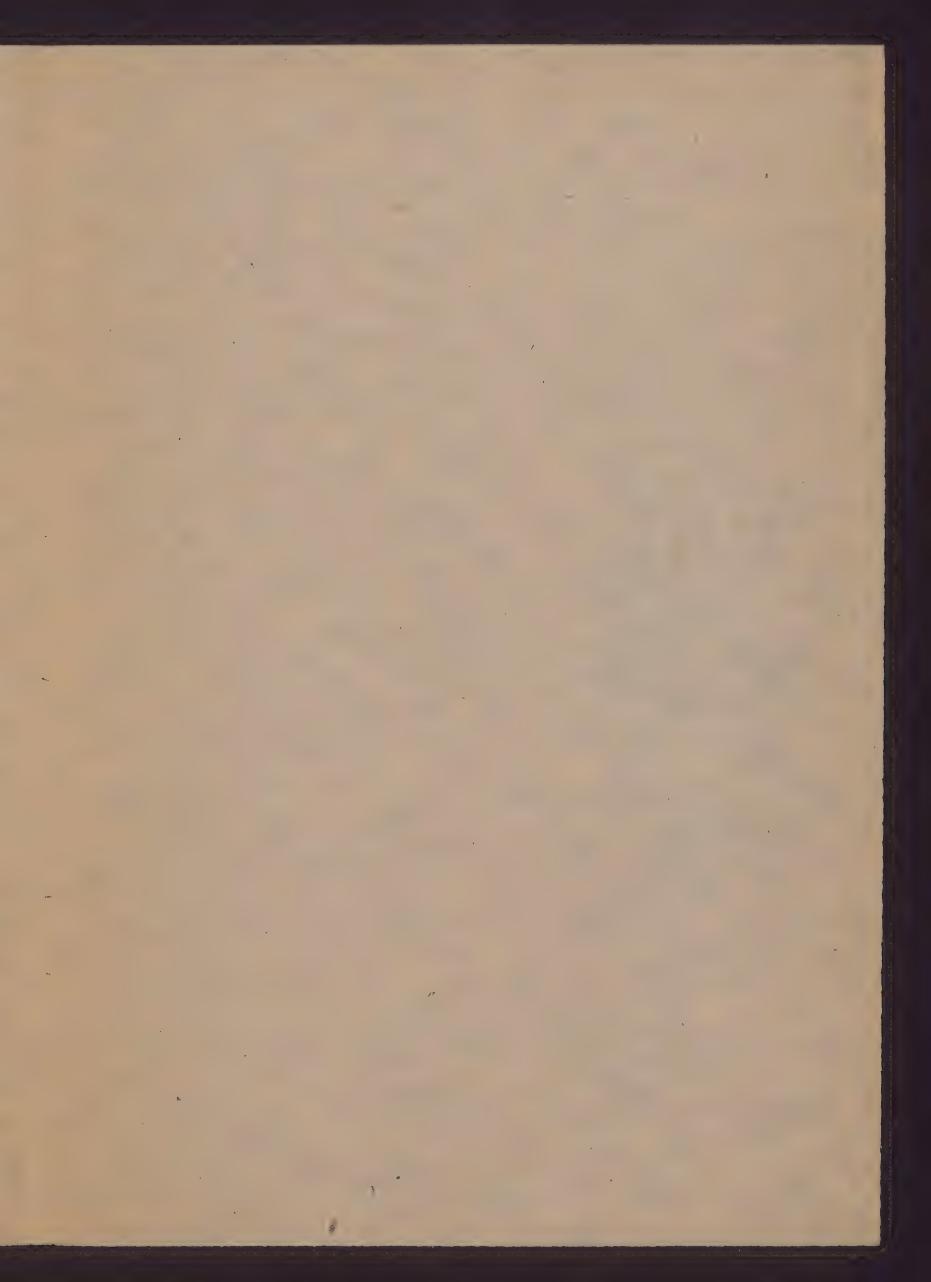







## abschrift

dos Telegrammos vom 38/M1.1.110 an Beine Esjactst.

94

Seine Raje, that der Paiser und Poni, der Leibrurn

Ler for house and Anlance den Binechele und Wolland Jeine Hajestät des Fairer, und Fönier Franz degef I zu einer Traucruis and eineskafene reicharüt iche rolenklub hat Jenen Sefuilen der nie verriegenden
Dankberreit und kinclienen Liebe im drunk einen, von
denen der polnische Volk für einer vere isten allergütigsten Johatzer immerder beseelt bleiber vird. Der
Idlenklub sind in das ord einen Traucrimenz am Arme
der hochherzischen Ferrichers niederle fün, der in meinen polnischen Landen die nationale Thisichelung unausgestzt gefördert und ausgemank derseiben großemätig den Trungstein zur Errichtung eines polnischen
Lichten gezeit not.

Indem ver lotenklun Eure Injestät ellerurtortänigst bittet, elese seine schrerzlich ten Cefahle zur
allergnüdigsten E notrie zu rennen, honstat er dienen
ersten Inless, um hurer Majestät mit der Versicherung
unverbrüchlicher dansstlicher Treue und die f. ter Phrerbietun den erfurent voll ten Januah zu lössen zu
legen, des durch die göttliche Verschung für Bure
Unjestüt, vereint mit ihrer Hajestät der Allerdurchluuchtigsten haiserin und Achtigin, der Glack erblichen
möge, Allerhöchet Ihren hebrer historischen Beruf zum
Wohle der in der Construie friedlich geeinten Völker
ruhmvoll zu erfallen.

Filinchi

Obmenn des folonklubs.



## życia politycznego w tr ju.

Illo we jiste we shid tworzeseyo si, pratra polariego. Wabu wy, which we sed and ease stwee weeken at anie azereg zada polariego. Wabu wy, which we have a special content of the content

Entropo as presentential propositivo positivante trobade brazie entropa as presentential entropo positivo positivo positivo partico partico de la seria entropa de la seria del la seria de la seria del seria della seria del seria della seria della seria de la seria de la seria della ser

od w. .... in the server a rise trajeter laget by he abtorougeh, poezyit with wessing, was good as the in call to some constants itez. Commissie, upra in joe się w missait i dla czynal w rz zwerch, na rzadto wrogeruste i lekomuseria dia lohela ek erroretela jet berdzo type ay. That no jesese ill to j s. "on book wo jac nie rsysporsy sometesson to teh horzy of hit reby my a polity accordy to flory no reces we juy ponte store. - estatuel injer yeh nie b. Ste . Sir. et z aventralnego stycipatua menn poj vlad się do iero po v ky le sucre . I t. bkij ni tate nie przy nierie coral aj po rany stos atto. Proctime f. kt, is voja satsasajia construited no popular a licego eta a mainin eig eta den grandles gospo a reageh t meta a jeed cieple jeesome of their party of a tych warm to change teetime some jay nicundamilente, were old armaning estate of mornotrustanta è uta i mienta locuri po nie tolko nie no duna na godinone lecz William to zarije berezo we tay or at dla celem do potogom ala ele.koniversió ocupanta się do de compt, estych parloquit oguitaj es sign crechantente ageta politicamego e e, reper cente un entet ruey, e com sij, sie tych on w, it ryst sten vojen y obiet obecile a soleozer a suo, e ota y, je zna i lute joso radalta ego. Dante ora tem wiga sa t w ekathach enview riebest result jese, in all son just praion to livey a rego evole eze et u, im a chaz m j jo raçã.

o nis ray nistim stonie maltiry i dray so byo, the abid somitylltyr, radia je m i bystr m ratile dictionicate stone and two red kultura bodsie tom wight me, se red to liam ten, nie i jety w rady stanego



45 read the government of the second of the second the second of the second believe we have to the own that he journey to perform the in moser important and a soft and a grant of the second of the s I'm tom light ways and a the con-This both of A row i is the transfer of Agric and the company of t who may it the the it is the the training of the second of the Dead from the top to the second of the secon readering passage is a college to the provide a long how for the je The compression of the compact of the state ick energical terms of an experience of the second of the to be for a fill of the expense of the same of the state. The course ely or a. It a lit y waste columber a state of mineral tra-J. B. Para tonger of the Spin of the Spin of the state of the spin A to be well and the I be a subject to the first the second of th in the first two. I the state of the property of the state of the stat ដែលស្វាប់ស្កស្ត្រស្ត្រស្ត្រស្ត្រស្ត្រសាធិប្រជាពេលនេះ ស្ថិត្តិស្ត្រសាធិប្រជាពេលនេះ ស្ថិត្តិសាធិប្រជាពេល សាធិប្ the fact of the property of the state of the I har a till to the stage of the tage to be a seen to the seed of d . and the safe of wall to the property of the safe of the safe of the rejactory of the property of the college of the My je ne ye ko he sigt in it is in. trounders but we in egot to by fire of the fire of the f of the language of the content of the content of the property of at all type one its sugabless; per contract the some stands in the entry for t wall god out to a stable relies to be so by the second was . Blocket a ship wo was abota to be je no dir jup stron day a to results to the trouble carry a like a first profit of its forms a recutable for see for the some to fire statements are some to construct the - Burnous and a refer to the association of the state of order it just bleete state en in hermiden. De een sje byd it jegen tychama unaj ort di juli ri, mana du canar i jagara dise jersege b riving ray rather em and jeauth signiful words, ande mrough t congrate will get any a waite of co. ារស្ទាប់ស្នាស្ត្រ នេះ ពេល - នេះសាយា ។ នេះ e វែក នៅមេ ណីហំពួល លេខ នេះ សាលា នៅស and description of the contract that the contract of the lego programme of the 



zyoyt, jako jedynej, na ha rej majbardziej aktawne ez maist tego stronnictwa bydą mogły liczyć na skricenie kant cznej kwarantanny politycznej.
Już z tego względu stronnictwo przynajmniej bezpośrednio po wojnie nie
bydzie wchodziło do rzędu pozytywnych czynników życia mblicznego.

Stronnictwo ludowe w obecom swrim stonie stenowi kwestye otworta.

Gruna ittora i Diugonsa nie uj wniko w ozasie wojny żadnych momentow, ki reby determinowity linte por ojennej ewolwoyi tego stron ieto "Sech je-ca polity e ludowa w niezwojna prymitywnego w teryalismu z o stroj wi opozycuja mi kwie linzyć się z ożliwością rozmattych niezodzianek z tej atro y w toni st graw it plaliego już w ozasie wojny ujawnika tendercye j atrono rodyłalne i dem pogiezwe. Trzy odrodzeniu żeta w itycznego terimowe te spotego ję się niewytplule. Istnieje jew żne prowdo odpowiednich pracuska w, leg nie o wojnie dolawam row tele. Cosać jego poj lie z klerem w toro ku tom. Achrzejelj jeko – so z casym". Droga z legad pop dnie pod wojw n rodowej demornicyt.

Mejoke o riga commer toca a nelet ke jož proed vojog do salber ych for a out politication pod in 1 com strateury water transf. O renterona ao alcheyo gospo creso i milital de exemt mieszesa sta i espiri eta a ursedniczego t which riellem is representantajeh wolnych zwale, w wasona do depopularymija eyeh ja t kre u jre, ch homoronie w z mydent partyu to byta raced usuper tentem i resemb group radis sej z odoo tedito do tego ourspanajo sturo iska o runice om udel lem w registe. Inuceante tej par t.i dla remesju nasmege sta u dredstego stot w odwortnym stom de do jej siny recliej. Tyrita st. a st. 10 folesycość pološenia port, i den kratycznej. Isma unicrkoussa i reczej konserwatywn w stosu in do rzadów ezlachec ko - ugrar geh stavia się z konisernojei t.sw." onst powa", wwet rodykal ng, poe a juje sig h. whent, he brych recline eya jej przedewszystkiem przynoet ic szkody, n.p. giosar nie o uszechne/Dle wyr manta za tych szkid t utrzymania nie na powierzenni mus che imal się drodkiw, ktire je dalej depopularyzowa waraya ta z natary subjej socyalnej do roli ozynnika ket ekzochen pozytywnego w życiu poblicznem predystynowana zawiera wie le cennych zarowno grup jak jedwelsk, kt re ujęte w ogólno krajową organisacye colityesno - partyjno, nigo resuin i bardso snacsna siłe zarówno w przeciantavianiu się elementom rad w lizmu miejekiego jek w propy real 201.

raysainié partyt sockliniyezhej wazazie niepewn u nas przedstawie



się nijamo ginnie wo . A comine t, j ( w ez nie w jny odb li jej majwybitatejst praeming w kierer a megon: List yearym the ryery ocobistej. a k žaym r ste partya to ate poutokosy sostépu esyantków ponytycznych w zuciu o blicz em. Obok powyżezych sertej istnieje w kreju wyrone dażenie do wytworzenia nowej organiz egi politycznej na platformie wyznaniowej - chrzeseljastio - sontecerejation nek ten otagle jeszcze szalaj cy ala stebie formy t wyrezu polityesnego, bierse sw j pocselek w ambiegich t m rassiach so thyensych niet much hierarchia houstel nych. hijsti it jszg za swoją ostoje ideous u struje w antycenttyzmie. Gunitowne spotegow lie się intesmitymu za jdzie się z parmościę w rzy inte oczastwa jeh po wojnie objewów rozpryżenta t ferwatu. Niechoń, juika nagromuisttu eig w najszerszich warstwich luano'et kato leitsj so ni st sh szemeg inke przeciw żynie lom h nalujecym, liver je m i sosku 1: je m, myr daje się z pewro eig w odpowiewnio wznożo zym antyrenityzmie, porta . & & d jest synoninem ! adl roa t spek lout . There kierge tyerry sto such with see of ind w do to reach the gar wolly, teh until those smale es nic solle ocallet job et in re was try, nies praserone objecy minoralizego ony ten mentare onego fevor prove the inject prove violet we je howe, alesto s nkowo wysoki ich prosent w rosmilitish tyromych wrzydzeni sh amil - to way the solder je introdition. Cay narasta jey kiar nek ohrse ciajanko - epoteczny mio za ujsyckoś ten rich antiee delti, h, asie sless of tego, esy no esele tego obosu zw. jeg ale ledzie sablat i politycznie zręczni. Just to jednak w o prowdopodobie, pontous prepondeur nega hier rehow holden ch n d tym kier n kiem a priori niej ko ogn nieza pole dzialonia dla kiedej ulikszej energit i ambiest polityesiej. Spithiejesy son talent we were nie to do siebie, se rele a brysty na day kalikata politycznego nie noże być bodźcen ala jego rozavoju. . band m rante licají się a Leky z tej strony z rozmattent proba mi w ktor n'u op nou nia imysi w. Gitting sing poppe our beiste tu aniysetyzm. Leez who nie traio d taj sicy spowodnje burdzo zalezne konturency; t plorus im reparte aginese sie tu n rodout denokr et. ocobnie jok przed o jng sustosuje oni wobec "leru suczeydiniej wyżawego t ktykę pozornej saizonoist to lay ofet, eo kter ret m kier jeem zu eune wysturezy, pontewas ich miege polityezne en powterzohowne i w grunoie rzeczy bezprzedmi towe. I ten sposib wrodowa demokracja z similuje r vdo odobnie czynniki tago ruchu.



/ . Giries w tom it. wie i propost. 20 il 183 min jant miejace na stronalcino pracy passtanej solne do aj el ra a w w kraju? maja je jecej matery in a to e strongletwo zon term selected to glesses . "two. bie te waster respect to jo n jujesse k. li. ry politicane. This standing rod wagle dem spoisozam ezyrniri a jouraciej zrimanuzme. Ma nich tedy must oprzeć sty be love stronatetus preg. Lopiero donoka gotowego już jego trzonu moge proposed sig nietire symboly z innych w retw społecznych, wice prze-County thiem a meintejase quito y 1. Jour / Grosb ter/. Buism e ronnicium proy w op retu o te dus pur justiejs se jego elumenty com you od sale chity wyr ecastic sis oher hiere k stowego w politree a u obu yr p tariej zab no ot co kompromis w, jaka okaže się niezbęd na do wyr rayw nia nigday niemi przeciwielstw interestw niejs nich i syrangeh. Literic ste z p wisk no traine of the missess stwo przeciwstaria est elele, taries s remetat pit ungled mi ne tury tot pesnej, nalesy w premise in obreste he carry strointeling recy passecrate ohr gre com ... to romin, setp me proce organizacy in j. k ust lante kierowniosych haet, s to nie jedrostek i grup i t.a. och na byl diron n w kradym od wate z onobre, toll ueda g uspilnago lana, z . nik nien skeentowania przeciwie wie sun, z nyala o detsiem wspieczi . niu w przysziołet i już w pierwszym okresie nod jedno itam, sor kystem, no resie pouf um kierownietuem. 17. cel'w przysziego stronnictwa .owinten być z żytkow ny presti ge obs grap, wynik je og ela nich ze zagelastua tej mydli, kt ra wetel ma w Legiory i N.E.A. waxwaxax realize of ewoje w zyelu nerodu zawdzięcza ty Iko wiernej, konze wentnej i oficrnej dziełalności obu tych grup. Myatkajoey siad dla nich zyek morelny must by pil is strzefony, tanowt on bow wiem najkardziej przekonującą legitymacyę. Dla ggitacy i jest atutem bardzo dontoszym. is selkie institicye czy organiz cze, w ht re ta 1 b t ntu jr. ja wo we select je, where such and on the me my lit presidence yet tem N.K.N. k mo web. He jako institucija kien jed organiz oga legim w mest bud u . jblinskym ez sie z og lno polit ez jeh usględiu rosatę sung, to jedu k n eig aris de a deventa samej organizae, two objectednie pragatosownej post of t tich ways a, It're postal de on Sa o R.K.R. t d 1880 admint structus jaya alent rich in tut e ja d'acie. conditione and they derocove en jedinent datet j organize opent



- 0 -

posisked politicane in provinci. Siraba dingi as a cinemia teh jako gotowych organizacji prijigh. Im selu modyfikuji e stopniowo teh ka-ania nuleży katrudniać je rozmatiemi pracami przy równoczesnym ścialym i regularnym kontakcie z niemi. Byłoby w jlepiej ala celów organizacji ustanowić osobnego listrijor. - referenti, któryby oo ozac jakiś objeżażeż organizacje prawincyonulne, vyglasz ż dla nich referety o cytuacyi politozwej, oboconie wekutek censury krępującej pracy szozególniej pożądane, oryanizacje pracy się w ciosa z sch l kil jeh, upatrywał i przycią ż od owied nie jednostki, słowem budow ż cara oryanizację pracy prijną.

delem organienta respecta polityemego no lercio dy prendent sebrani pou fue e refer tant do tyespeynt n.p. rozniatjek etron egrawy wyodrębnie nia Galiejt. o przeprowade nej dyekt syt wektalanchy rezolucye. Nez wzylę au na praktyczną wartość tych resolucyj eune zebrania miałyby wielką w artość dla celów organiczeji stronnietw.

tary t z osobnem bicrem. odlegatby on komitetowi kierującemu, wybranemu przez egzekuta y obu grup. I kret rz strondictwa migaby być serczem oczm. lustr torem - referentem.

On all jaw outling wentual num referecte. Koesta roosne taktej pracy organizace jaej wyrost jby oroto 50 tydicy orn rocente. Jestem gipholo przekon ny, je odportednio przeprowa zona taka organizace opportataby cowicie t pod każdym względem te inwestycy.

Kraków w styczniu 1917.



Krabor Vielopole 22 9. marca 1914 Eleneyo! Laterous memoryal oprovosta grupe Mermite polilysnych Hasho, z zumissem perestorence go resour. Draggely natury tolktyrnej spovodovsty postrymome vyrythi tego memoryetu, poermodne rig Jednoh de obsvigsten puedtoremie go Honey Eliselency; celem Jamie Threlency marinarii to dragge, zaparumine ng ng z zigdanismi. dyreniami punggygni vorad luduoin ilgslig brown Elielengo juryja syrony yté boliego prourance Hermontrinong



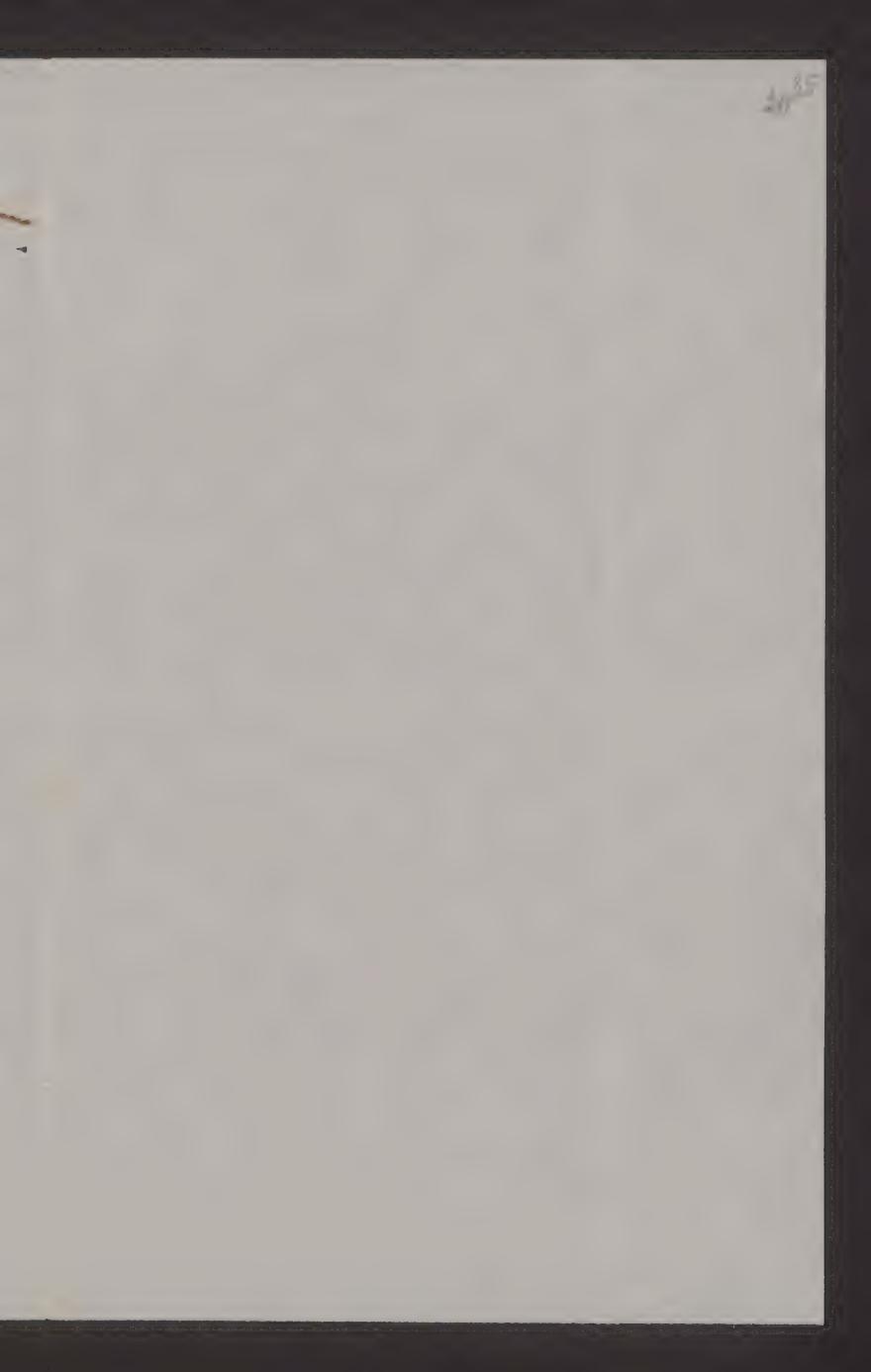

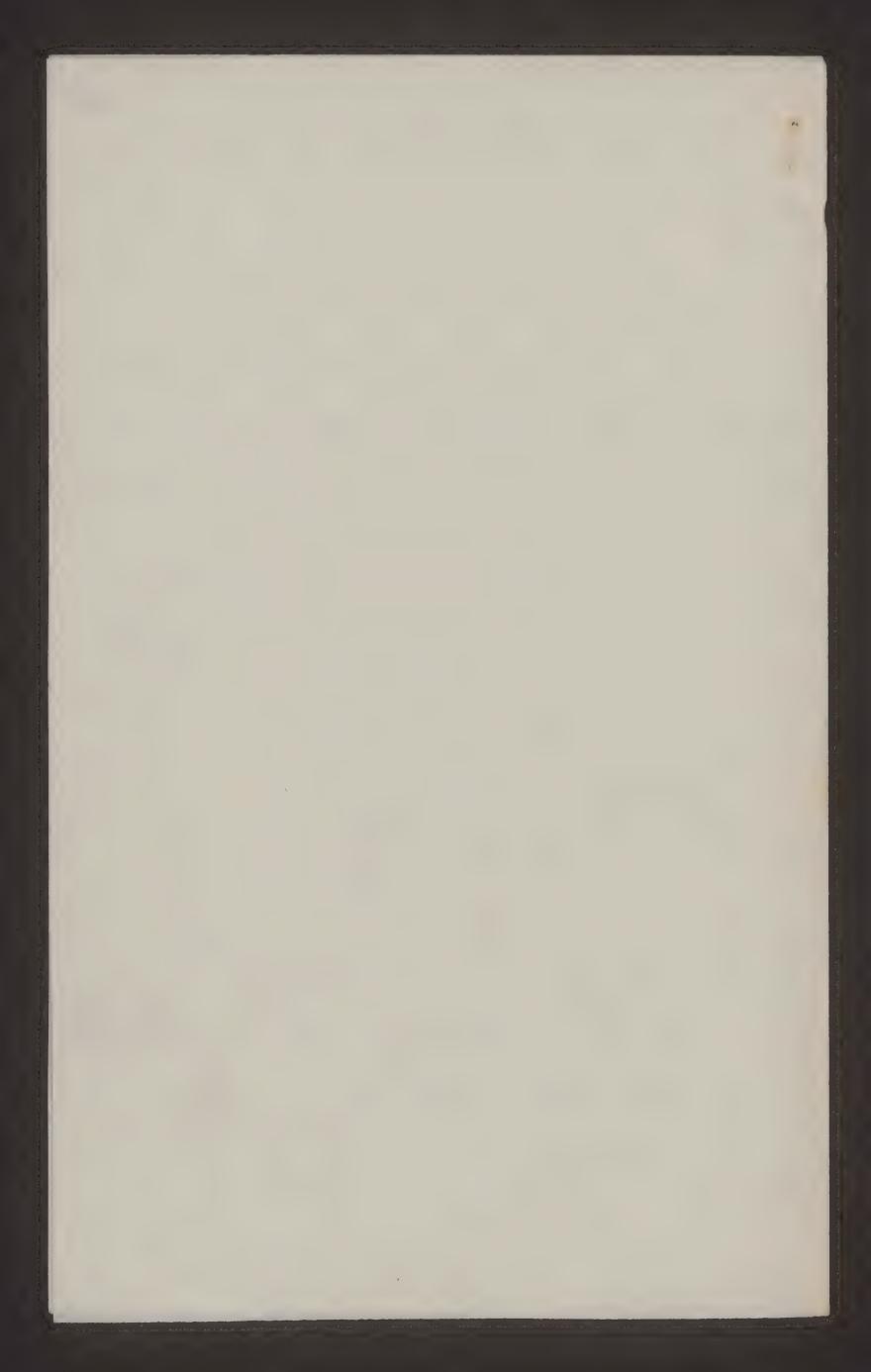

....

100027

entry resoluted bytes problem ty, a realist off of the realist of

The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co

In the property of the second of the second

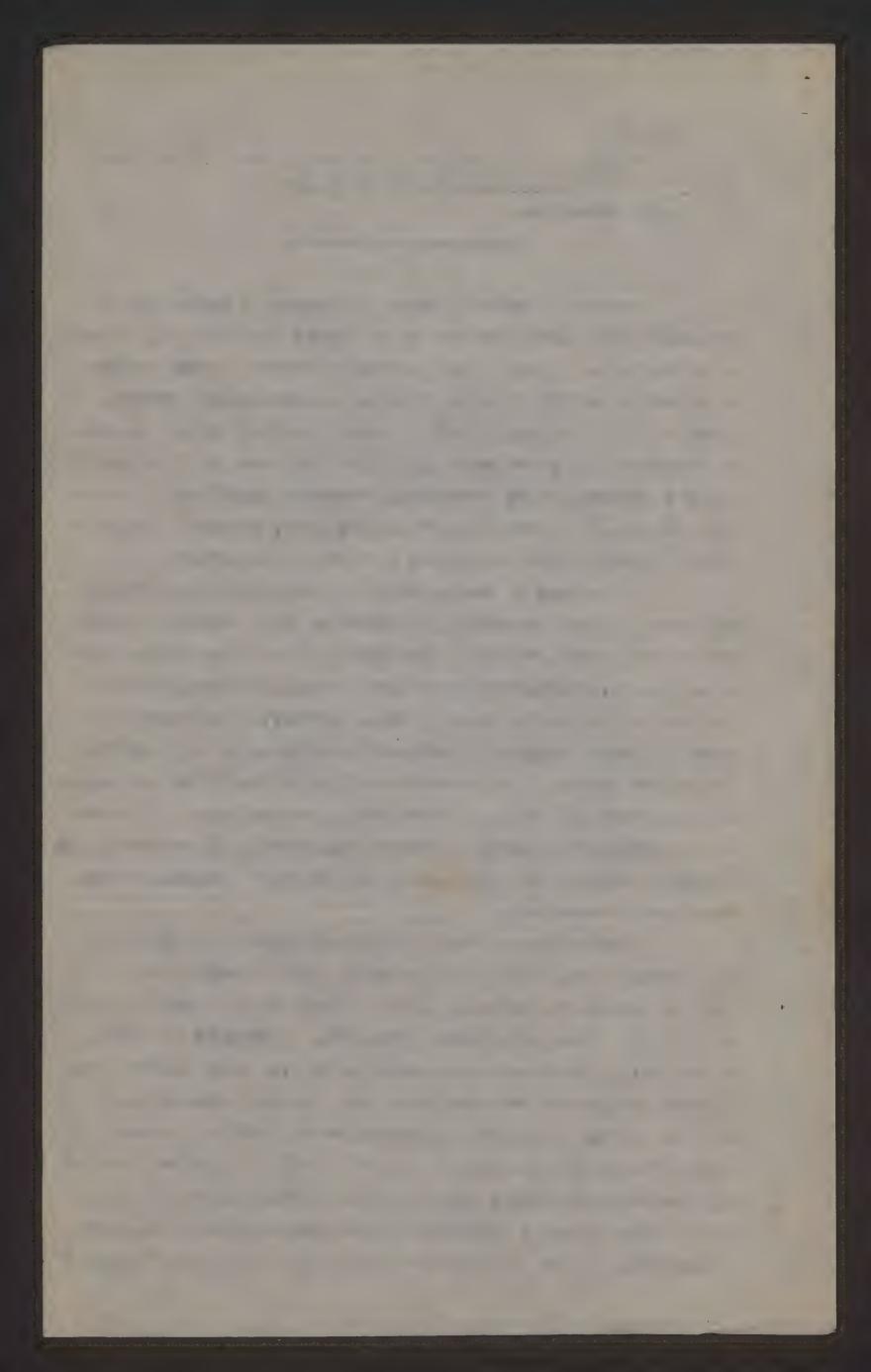

estern standerselbe, de little bleibild in gradit biblist i angeline large dindelese and farge, he side an other large (100) g Commercia on Borgon and all the contractions of the contractions of the contractions of the contraction of a planta, sent plantate, a flore transfer of hime . tyting - tutry ik | je jesyl f . jesyl teru i 198 | let f ast of particle, consoling or electrolations, it is at all trains relater we significant theory white the problem of the contract are introje, absented and argument, him sugger hate long leste el sur e signion s'alges j filosoj e protocoju defina lieut vy ter m ried oli m mijleimiriyintejric e midde tre cylinging edicine early by pigus no culture the track of A alone: True postavie pracey opera postavitati di terri the formation and the formation of the state testing a represented to the life of the second to be a life of the second to the seco programs. Firs words jorden transparents to a late to segment to be in the state of the segment that the second nasiwije is sala sala a silatija jelek ja is is ល់ព្រះប្រជាជ្រូវ នៅ ស្រែង ស្រែង បានការសៀប ហើយនៅលើ សាក្រាជា នៅ សំពេញ នៅ សាក្រាជា នៅ interprete as comme i zezechizowane jej pragosto, in some this are to the surnedling oboliczności, ic : . . . . . . on w Body Padstwe Hour criery was less than any o der an leading popular beingst den bere dillate. De tri aturned there are tyle a child rane, compress a range is a nypetrujomy canna, kiedy nad tracj kins in the granical w Farlamencie austry akiw. In in the terms of I a true) and wise most him a two ray to a line of the contraction various and he has job i jor ego Folaka, the state of eras, of kt of the same the plan helianted and extended to to jak to the series and the series of the s .

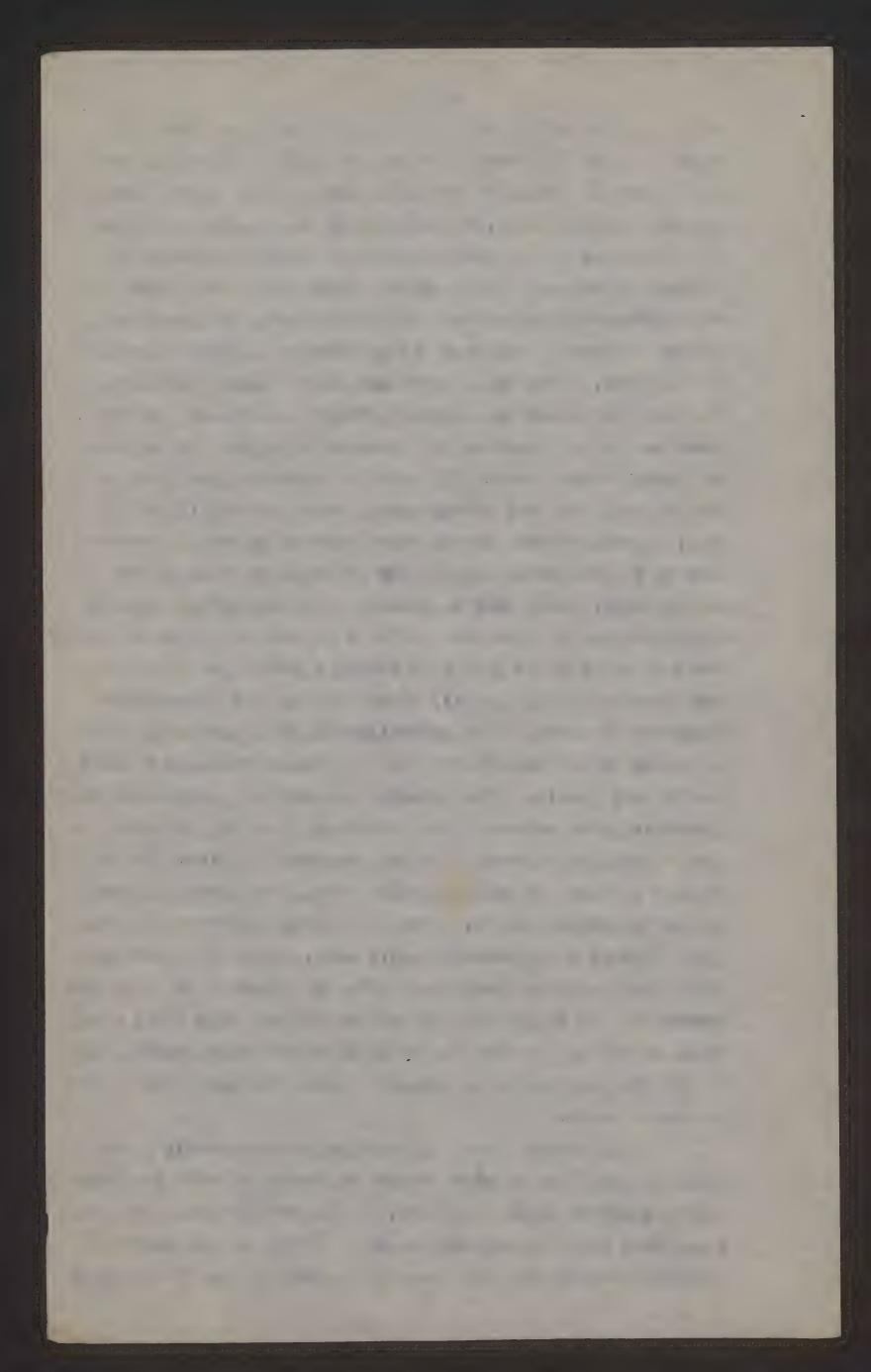

protection for the control of the special state of the protection of the special state of the the first than the second of t The first of the first the state of the stat - year and the fire a few parts of and are express finite at the To the spirite by he is to a same and a second to the seco The state of the s lowie i urzędnicy dyktotow awoim an dzieciętkaca tycięcy i ila alei derakelen ener leb vall wysinkij, jiseajo pin an et i supplied to the south privately called a control at the the by the state the section of the state sound of the this little typicey polokich robotnikow do przygrawenia sie do tio . lei i posyka ia dzieci do ezeakiet zak Zek. Weg le s impe--wie Ciesaydakiem pod waględem wemnętracego mprewatenta menter i omieskich a esuskich istnieje potažna rožnica da proje leg ...staich.

llosé liemeéw w Kaipstwie Gioczynskies - t syctyla urana az sill prespressed zone w sposéh meste die bezotrer g. wille ne ekna 77 tyaigay. - rracrywistodci przypaszczać siely. is tej syfran thwi około dwadzieścia pięż tysięcy Polaków, o la z nie lieuo yes za biemośw, tok, że pozostaje b2. - recesy o kyca lemeir. Riedy as endko see ile a real a conjuste lie age time . Wige position be and some distance at some figure to the con-I AFFARITARO Wraz z antonomia, ami an il mi lie lation i Affarant ente a tan z 1913 roku je ta k je tilo je du zy to a negyeraty state iemcow ocenia by this state of the property ie byžecy to saodiem a objektywnym at . em rietly, minhy my to enézi i ercieli, se biemey w Esigntwie Cienayankiem okranj, potebier - the repular protect of lyandrood, maked approximation is 180 approximation. of the agreement of the second the take yes the series with the late of the relation to the trans y see to de može mažacemná zeprzecayú, že to s telesine lesiecks od stuleci jest w kraju osladką, orez is i je seki r ud o . i jessese zajmuje w žņe stanowisko tak w . vo. - 0. rese j ka tel i w olitycznem życiu kraju, i to wasanie w sir sa ek 



. Tries to exel force the me a constitute of the Cinciple entre, resime against team in the time jack a section to be least ert fine Tiesers, comies, in spayage, artigalyan put je likiti. and the second of the second o The second secon The slots regal state of a containing a containing of the fire randulare including all a field to rande jedgay see indeed to be and per term to the terminary at my many electric frequency of the representation of the contraction of the contractio and the second s testing continues bloom we all may real a tag arms accounted the analysis organization of the expetation of the contact with the contact with olegy to the head, reserved to held a system to they are the bey THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH The terminal and the second control of the s Angele - Sin Balonda Leader Allering Live 181- adjusted a large ourskeet before ladelish to lade year pates? - Figure at the tale time. The result of the state of the the state of the s The structure of the bully of the first property of the state of the state of the first distribution of a legal of the state of the second and has remissible being the training they at a large a class to the training z. seekt lotikes, - is a reference gazak je sag sak speciles en THE PARTY OF THE PROPERTY OF T ារ៉ាក្រុម សែកស្តេចប្រែក្រុម ប្រើស្ថាត់ស្រុក សុខាធិបតីការប្រជាំងបង្គ្រោះ និងប្រជាធិបតី។ de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya programme to the state of the collection of the state of the second of the product of the sandking of the product of the state of the s HARRY TO THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE P

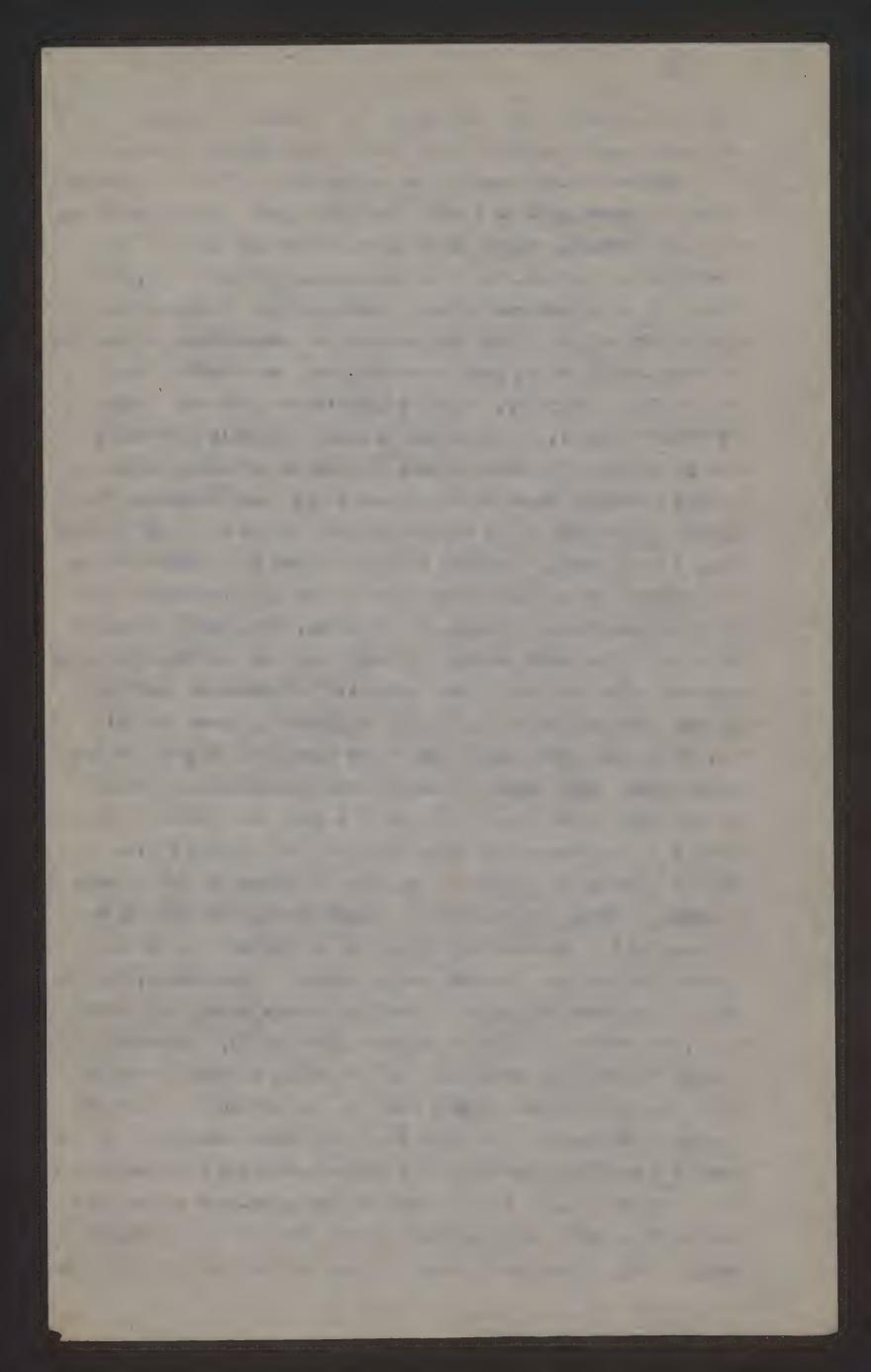

man er storms ( grange) , in the first of the first Charles - Table - Carles - Land - Lan anyther to be added to be a second and the late of the second of the strate while the same as to the party to the contract to-The hard to a completely subtry seeing country and a see The second and the property of the conjugate of the conju april ele, oderothy stosuler. Tylko najmineralojnep, jama i al i let irzab ościsto yeb ludności w apacarej mierce p acces ol, i i lej, w licabie proporegenalnej de linaby nolen a The same of the sa a laro . . . sie . ownok bylo tylko 18 polskich, ele 14 m 143 the analysis of the state of th Tokum zas tyta fudną the lattile was provided to his signouto. I do say week the i la log ele i producti li jedi a sakoči vjestili na slami i 1 1 h ida data iga bysisey Greek w praype a 1 milet syn A think a character to the transfer to be feat, in a compact with the compact of the last of the way and tested to be a see care west fearen a assect the last post jours and a jour was : talek a comjetjen server polska poprosta podbursaj, co. what a maje two its as the end one the woj-y mintyll a re-Tipod for podit, include a linear regression of a contract obrowolnie dostaresyli ali sa i . estatrikas do e tor e ol-. wime go the control of the control e to be a trained as a series of the series and the contract of the series of the seri The second break a color to be a second to be second to be second. . i in prome windowniem tego rodunjo. . om 11 a 20 2 2 2 1 5. s the said a said a lightieb fakt, he says jeiglage of the Exemis : Er i ale ogly w it to 2000y in sold to 500 the contract e whoupramiouyeb oby sieli, he procuimmie great in ditte you 

skiego języka w sądownietwie i w administracyi panstwo ej i ganaej.

----The second secon Andrew Control of the Party of

nejs tylk til silvi skilation til skilation datifully to a second of the company of the property THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH notes replaces he say a select conservation of Frankly Material Arelandral telegraphic and a telegraphic The jet it lighter, the later and szene wiekazost rader in the par I's a fire or mar selen, as two areysadežnos or par or n inglicare. A control of takich a practic description te in, ktore sojmeje seeled i požudnie fryčeckie s e te The ludrost, warew spinowi gruba przekrego em and a confident jest do wise j niz/ exteres ; the second policita Artista. Cheny chiaps, a gatem conglita cologica aca fact the start with the case of the start of the start of and the transfer of the mach second of the s ar a la començão abordo la començão ele a la començão ele a la començão ele a la començão ele a la començão ele profit regular company to the dyspropercy's micosy il as dire to ply two police to the teste unieli praywant only . propose d among was releas, is bolney and the contract and of to this new codewood compa, and the term to the section of the . The world state has problem only become a problem of the ers he give special telescope at the last deal drife, a fre and the sign of the sign of the sign of the state of the THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY PROPERTY P THE COURT OF STATE OF THE PARTY OF THE STATE The tale of the particular terms of the particular ter egi i name symboles ku nambe y myeli, na guletji nahi e i ku nambe i compro els e conspen sonse dem lumb e syl a conten de la that the state of a few years of the period printing of the section. solging - 12 hand startings & legs & a grade way to cold y personner till, menet ig tolk pelaktere måniget in de og de of. The second comment to be belong to be built to be 

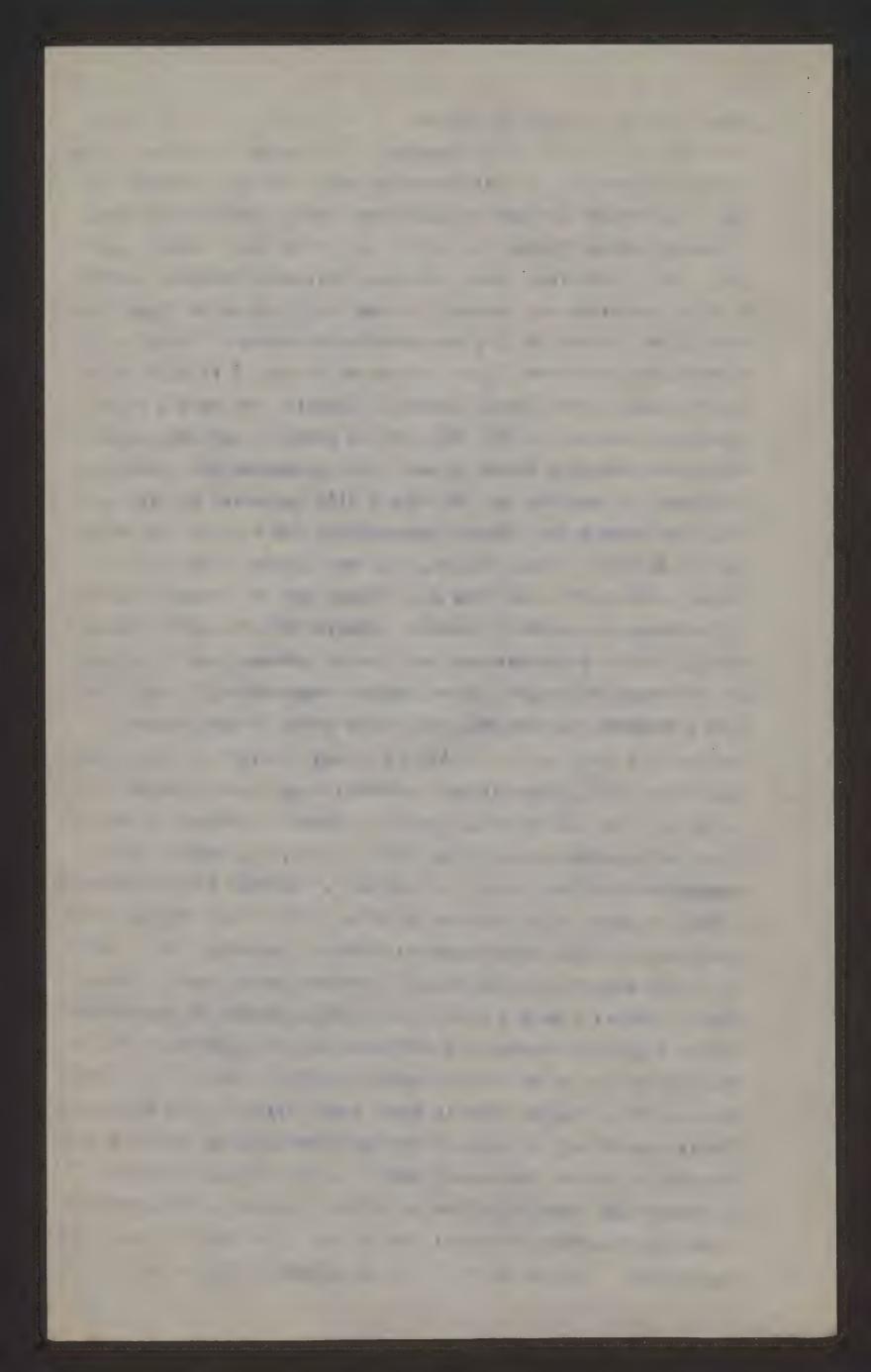

le stesiuly and a constitue of tequilous darkets and the pay and the confidence of the second erys in real get, he engine griess par a little sillen THE THE PERIOD OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY. that the grant of the first june extinguished by the THE RESERVE OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS - spin - j ka neinr in linet corr term a petagon in agint The state of the period of the large transfer and the large transfer to the large transfer transfer to the large transfer the parties a constitution to be a selected and the contract of THE DAY THE REPORT OF THE PARTY the state of were of writte a greening a first of the rest of a section of the The speciment of the stripes of the The state of the second second at the second The above the same of the property of the contract of the cont The state of the s · 1.11年至 1.11年 1. 

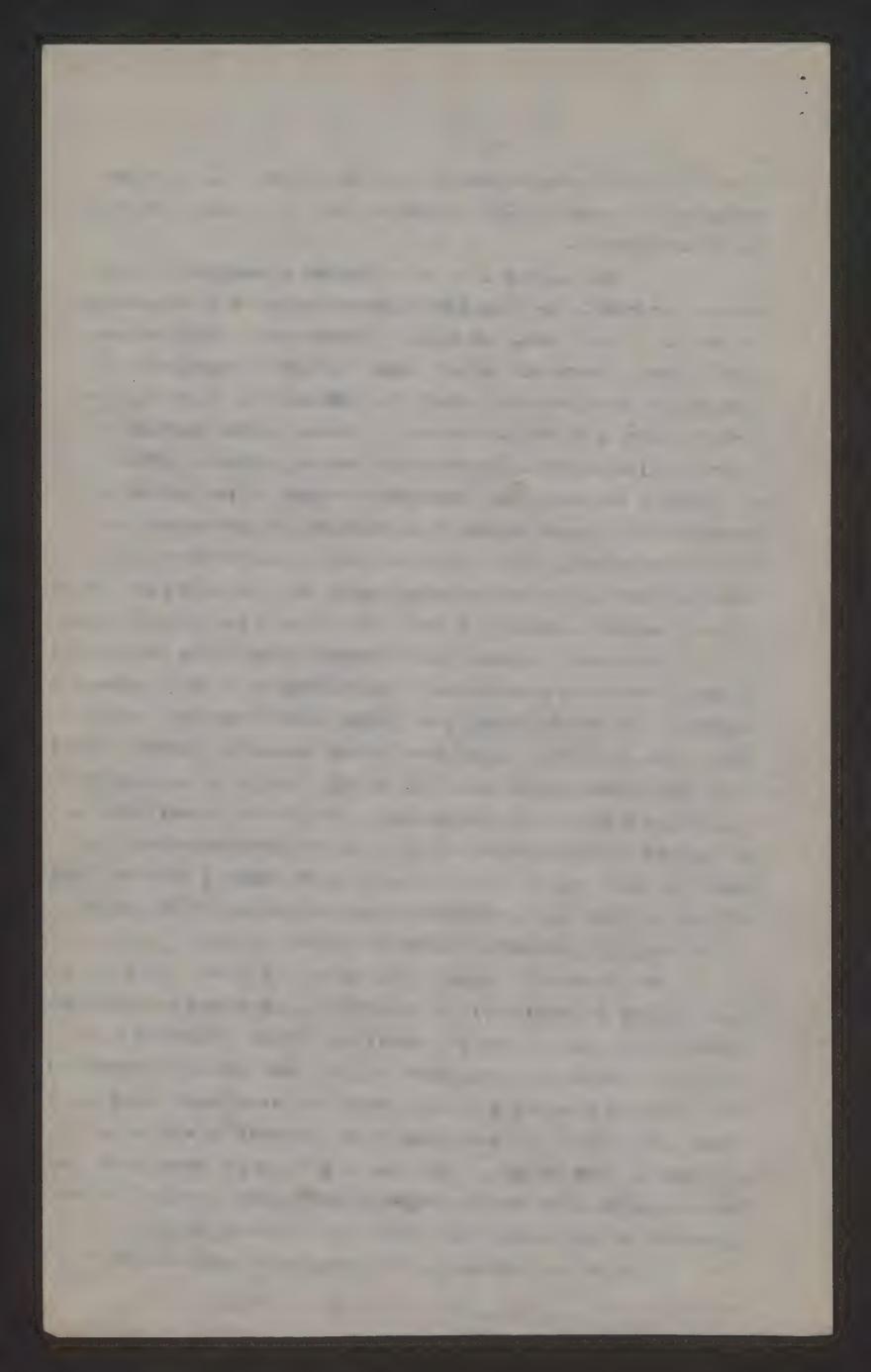

-

the second second and the second seco the large the large that the conserver to the congress of the print online to that a decignation . To expense inglanting and the second of a group till a few like ingression and the try' for the best than the palesten detailed - - in bio If he a light like it will be about the series of the strate of the อาการ เลก การคน เมื่อคนฐานสมารับ ฟอ โฮอโซ การ (1) ฐา พระการต real rightly has per his manuscrip historycane, i to rie File d in , le trakant a miraŭ nejsaskedniejssych perinton They will be a fine of the bound of the second of the seco by the life the land, the true to sayathing distage, is only the best of the colder of the sank dynamica . ht en no the of the agree analyse of a property polakiego agree and the The vivists and seek jair to below they a see the principle use. The first of a second control of the second - Bald garage and garage and the substant and a garage and a savel a pomosą reformy skrommiejskej , poko i jaki i na-a language of stage. Age to tarytorysley roadsis regard 41 m \_ to \_ | lor, fary only to Cisaryazale / Siekure z | | | | | | | | | if the , through this w, fryast-chicae i frydechicae area a and t Tribular & dryeller , oi Bu ... j. I say ajn a syaki kriju y by the control of the agency and the control of the and the state of the party and sold and the rise, padeste of the The Industry to Daning property reputing the extra heighter.

tryi tie ise in ginty y josiej dye in tytocyjtryi tie ise in gint jose i tytocyg, tie sykon den ing
e dinter interestien i de in a pietyzeen a ein jose fronye pagangi, mas i obrzeńe zdzywacien adryctyckie m gelie
tron interestien, i tragodzien o pię jose dan maspy, des i de
recyt odgałi, massi di wyen, gazen i traccerulenia
tron den gelie dan massi di wyen, gazen i traccerulenia

the tell and the t the Control of the Co ----The same of the sa ----- 11---

all languages and a second of the second of gara dy Przederulouia nawet tylko obażo 146.040 mieszka sa t chicken signs in the experiencial straightful the William Symin from 1910 okoko 415.300 miesakanesw liesyko, jest wite lid in but nin banda a tych caterach daielnie, od daena jud stesa cych bi The gar sajoon, who and the late pract bills control control pravne tego fektu excáciono jeusese ésiciaj area a como a como dem istnienie i w terafriejszessi tytużu in je siesy sale o ere reservição Cienzyiskie postada vazoikis - relat delesa P capiliaro warostu zaludnienia. Canak dnia 31 grud 1. 166 min led odd leighter tir garlie o myseeld do last DCS. of deep, go roles is to be fit of the fit orestate 2010 well no two sings of elements the energy to the minimum to the proper last follow at the in let. le Raigatro Cicanyánkie jest male, to wige ngole a mele in this a reatm prostite resauma projettowi. He assess nie tr garausid braku indywiduskności bistorycznej, sie w. . a confe arranei rajektari mesema, ienjidi deja mitusakenand system be elythere on the system procedures.

Proponuja e tody atvorsenie čla člaska vaelodniase cas in ... extend the product the process and alternative and the supplies the first of a tel projekter column a docto congli o o jelecul um spolicije and a subject sympresis rejuncted, not les higher assummants Two to decists last the company to the company of the company la ted of with tedation wive a form tang i colongermin livery pater spearacy just als a sullapely a foresteam of r mes, haspe rakes I the property of some his majetalah pektalah tebah pektalah entally program, a wise the light or relight of the transfer all entalls alout us, we autogradut by traditionally, the remaining passage, we a sejete eirasy skie its like a tott tig stet is mais. may etc. steril just repetient, he of whome by this closely, him te, at as whole a clesi, in pay abulat, when you are that where i not my my means, as in it being a port tell process pos for a history of the collegishish realways sign and a sign and sayad it re-conyah vielkiers pramped worse, ish, he not take

A STREET OF THE PARTY OF THE PA the same of the sa the same of the sa THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T the same of the contract of th AND REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY O the same of the sa

- W-

id premirasedestim toj proponom or rete i reformi, ti ra casigoátem pajecta historyeznoma - por in transferiore , if I am naws ayenthe tress, mediciowany sie pokajowe a roust s .1. salar, is aarodowych, jokie w aaszyn pracowitym kanjuur re ile in the premie wasquate vybsekty. des na severe anible og challes of , tyle smorskulonis i roseremienia wywelujes, as a sporse o to, eay w toj cay evoj geinte lai pater lieroj stage saleny signalskiej elektronist palski nihalt neg eleg is local case the decydal, as inicioant a ray, of misjourn i wy ezy mat, tylko ktoś trzeci, na ubocza stojący, kom I come offenda it to obchodzi, miarowiata biemey i and and the state of the parking prayers are are splitted ija s pe kia s weale mie reastraygaj, anito modini and the stable for a communication alogorous atom and all a fig. to differ to dy the a ldecopo a fragic books what eye is feel to elps dis the ped sis see as the self of whosh needs a like sky The life it is the first and a supersymistricate toro hard to rate abordening with a spring the agent with it is a fill at the men archii.

recommendate production in the second second

A RESIDENCE OF THE PARTY NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER.

The last maria. Lemy tytho, sony of the state of sony of the state of teers, ilose dobryth raked polarish, area long to the mind of a rest of traction is are interest paraechodul, help where it are well as a rely binterpose, kide, rest also less a last plant of the less a ker just are edsor Ta. The lythy sign is just a present of a rely binterpose, and the less a ker just are edsor Ta. The lythy sign is just a present of a rely sign is a rest and a relative polarish of the contractor justice polarish is made justice.

protective w Laigetwie Gienzyńskiem. Tylko we frydodnia am dele protecty w Laigetwie Gienzyńskiem. Tylko we frydodnia am dele protecty w Laigetwie Gienzyńskiem. Tylko we frydodnia am dele protecty w Laigetwie Gienzyńskiem. Tylko we frydodnia am dele rym obwodow sądowym Czesi w, zamuyczaj interna al, lit ryd vol. a o late się na nadużyciać terrorystycznych. W lidydla tych w wżydć makazuje w rewej mierze i sprawieśliana. I w cze g -

profite, soby recepto drope prevouite w jule juritings and the decided brojoway data etwarsonia and the control of the decided brojoway discussive Classifications of the control of the c

pers in a trad olet, he spal annique a januare by a same our ishought convicted a proponowanci pract but reforms.

is kulticer mistatury usigner lierary sing or were ata given yet land rooms arter of a vineral of a so jet jude; in
the moment of the product of a project of a so jet jude; in
the jet a decempi resolventia). The project is project or wronger
the a south of a solvential of the political extension wronger
kies a south jude and solvential take political extension, and
the a south jude and solvential take political extension, and
the a south jude and solvential take political extension,
a knowledge and a solvential take political extension,
a knowledge and a solvential take political extension,
a knowledge and a solvential take a solvential and inthe solvential and the solvential and inthe solvential and the solvential and in-

AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF the second secon the same of the sa ---the latest the first and the latest terminal and the l the same of the sa The state of the s the state of the s THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE THE OWNER OF THE PARTY OF THE P 

Litre minicipi, immediate in the control of the con

The property of the property o

this are the system to be a series of the second to be a second to b

in the control of the



. . .

control of the contro

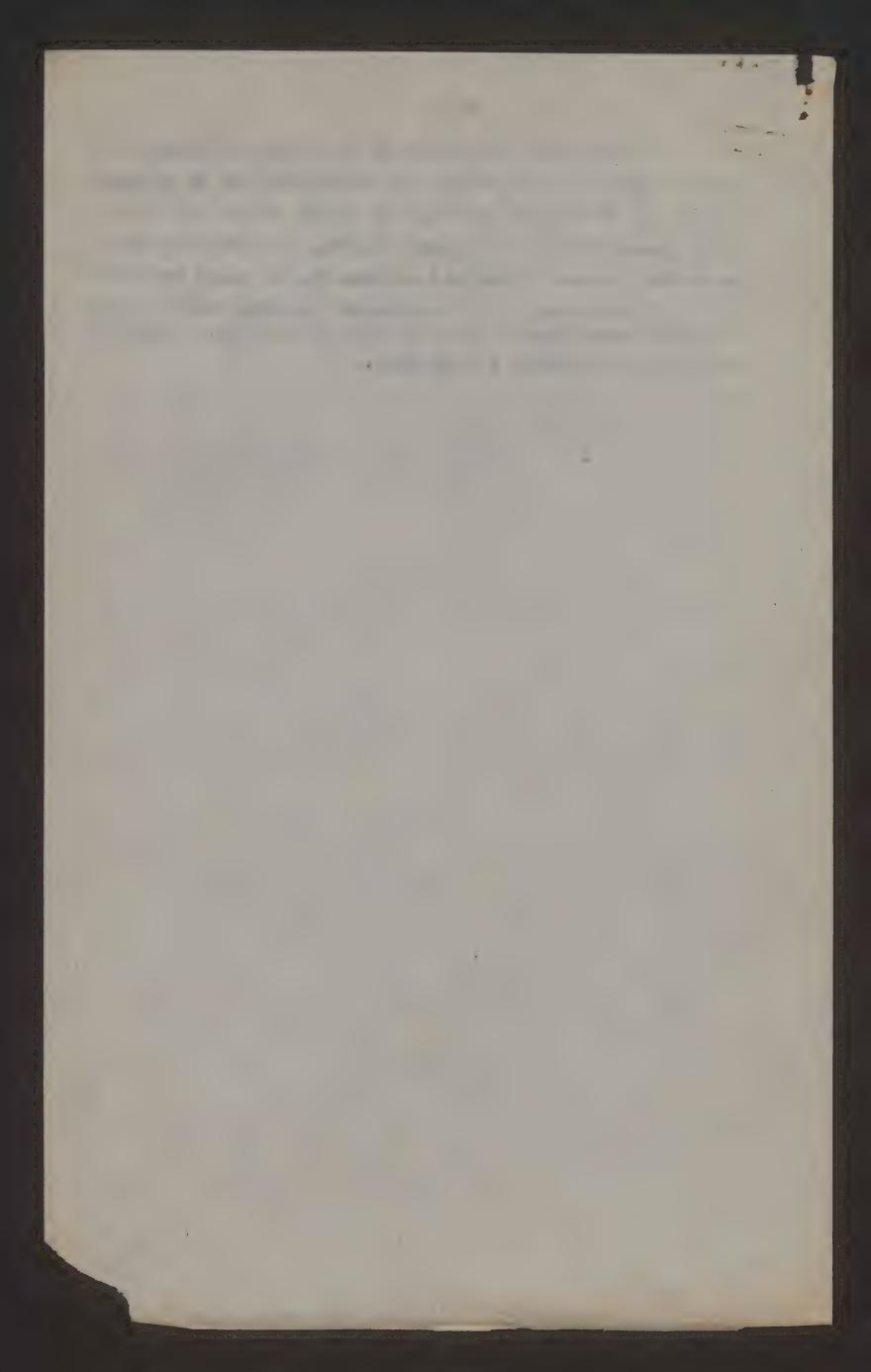

Eure Kaiserliche und Königlich-Apostolische

Majestät!

Allergnädigster Kaiser, König und Herr!

An dem glückverheissenden Tage, an dem Eure Majestät zum ersten Male als Herrscher dieses Reiches unser Land und seine altehrwürdige Königsstadt zu betreten die Allerhöchste Gnade haben, beeilt sich das Präsidium des reichsrätlichen Polenklubs an den Stufen des
Allerhöchsten Trones zu erscheinen, um Eurer Majestät
im Namen des polnischen Volkes in Galizien als dessen
parlamentarische Vertretung die ehrfurchtsvollsten Gefühle unwandelbarer Treue und tiefsten Ergebenheit alleruntertänigst zu unterbreiten.

Fast drei schwere Kriegsjahre lasten auf dem Lande und dessen Bevölkerung. Als Vormauer des Reiches hatte das Land unter dem Anprall des Feindes hartes Ungemach zu erleiden. Viele Söhne unserer Heimat haben freudig ihr Blut fürs Vaterland vergossen. Die Nachwehen des noch andauernden Weltkrieges belasten alle Schichten der zurückgebliebenen Bev-ölkerung. Ueber all diesen Leiden stand und steht die Treue zum Ah. Kaiserhause und dem erhabenen Träger der Krone.

Eurer Majestät unvergesslicher grosser Vorgänger auf dem Trone, der gütigste edelste Schützer des so unpolnischen glücklichen Volkes, hat in Allerhöchstseiner hohen staatsmännischen Weisheit als Erster in Europa die Bedeutung des polnischen Volkes für die Monarchie und die westeuropäische Kultur erkannt. Er förderte durch ein halbes Jahrhundert unsere nationalen und kulturellen Bestrebungen mit väterlicher, nie versagender Huld und erwarb Sich in allen polnischen Herzen Gefühle innigster kindlicher Liebe und unversiegbarer Dankbarkeit.



Wir haben es bereits dankbarst vernommen, dass Eurer Majestät für Alles Edle so empfängliches Herz von denselben Gesinnungen für unser Volk beseelt ist, welche dem Herzen Seiner Majestät des höchstseeligen Kaisers Franz Josef eigen waren.

Fast in den letzten Tagen Seines in der Weltgeschichte gross verzeichneten Lebens hatte der höchstselige Monarch dem polnischen Volke zwei hochbedeutsame Staatsakte gewidmet: das im Vereine mit Ah.Seinem mächtigen Verbündeten erlassene Manifest über die Errichtung eines selbstständigen polnischen Staates und das Ah. Handschreiben über die Neugestaltung Galiziens. Das ganze polnische Volk wird Eurer Majestät für die Allergnädigste Verwirklichung des auch den Intemessen der Monarchie dienenden grossen politischen Erbes die tieftste Dankbarkeit bewahren.

Gott erhalte, Gott beschütze, Gott segne Eure Majestät, Ihre Majestät die Allerdurchlauchtigste Kaiserin und Königin sowie die Ah. Kaiserliche Bamilie.-

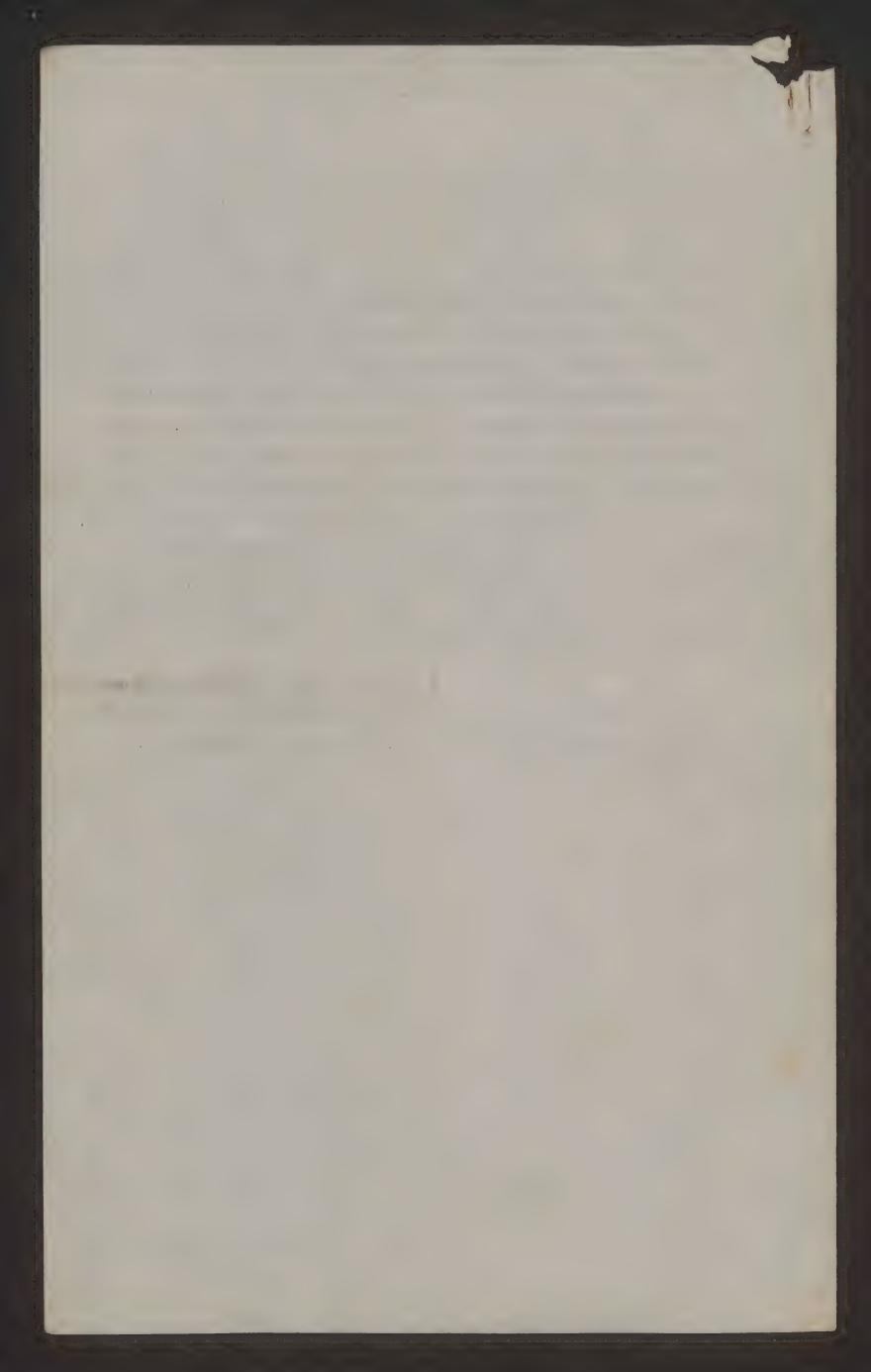



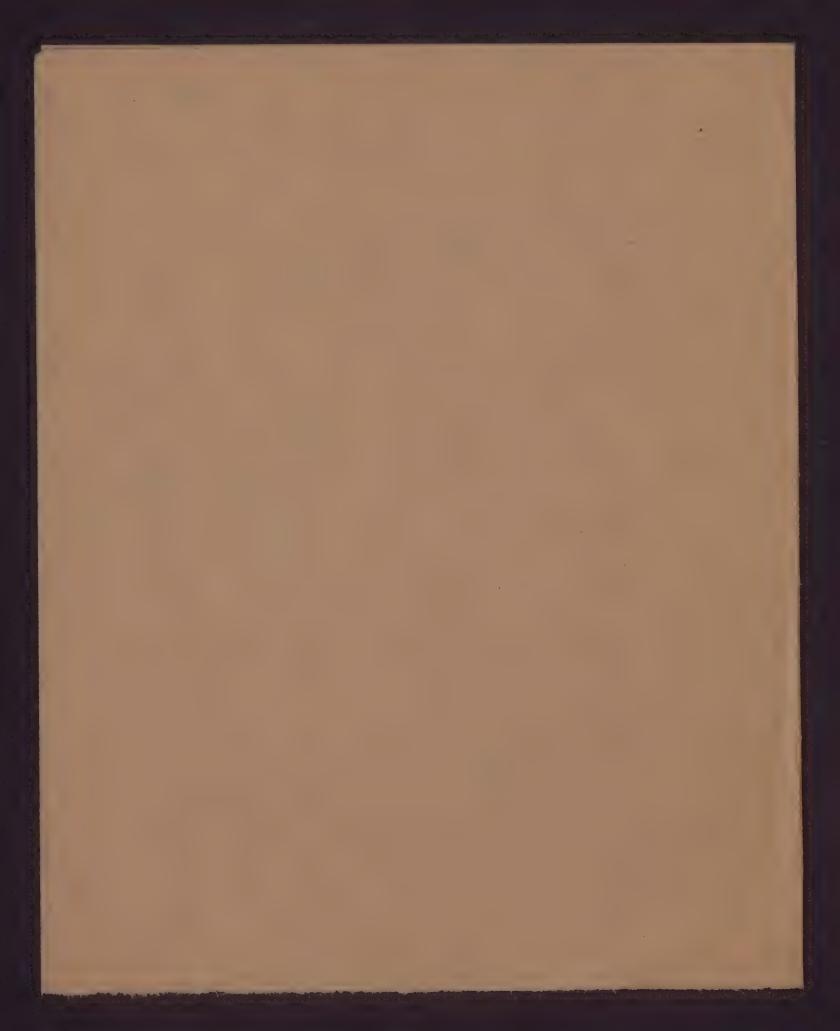

· Tou, he

Na posiedzeniu Koła sejmowego dnia 28. maja b.r.

nzimikowie prominica i province o rokor ciego mieli
powiene patpliwości co do wniosku, który przyszedł pod uchważy. Ustatecznie jednak odstąpili od zapowiedzianej poprawki,
prokodnąc z założenia, że wniosek ów razunieć należy jako
wyraz apodnych usanć i a pir cyt społeczeństwa polskiego
i ne przejyte tego mo zente bę zle użyte do burzenia tego,
ou abecny i z runkoni jest podyktowane. W przypuszczeniu tem
abanati zewodu. Uchwały powziętej w dniu 28. maja w Krakowie
niektóre stromietwa użyty zaraz i wżymają dniej ma to, ażeby
w Królestwie wywrócić Radę Stanu i nie dopuść ć do utworzenia
rządu polskiego i wojaka, w Galicyi zuś posługują się nią,
ażeby zerwać z polityką, której się Polacy od pół wieku z dobrym skutkiem trzymali i na której lepszą przyszłość Ojczyzny
ntarnii się balo mė.

mobee nielmiprocran iwa, guilet to a proziko sprawie mirodonej mirome w Trote mile ja who lie, i, delegaci prawicy mar do ej raz calma en loka poselskiego krakowskiego zebrani dni 13. sierpnia 1917 r. w Krakowie oświadczają zgodnie, że nie moga godzić się na to, dly uchway z mia . 8. m ja m.r. używać na burzenie, względnie tamowanie tego, co w danych waruni ch decule da się osiągnąć a usażeją za obowiązek patryotyczny popierać urzeczywistnienie proklamacyi z dnia 5. listopada dierageoj rol ig niepodlegka, a więc popierać powatanie rządu polskiego i wojska, w Austryi zaś utrzymeć politykę, która . pierając szczerze państwo, jest dziś rękojmią jedności politycznej walicyi, polskiego stanu posiadania na jej obszarze i opaj wa politika wzmacniająca i organizacjąca żew ok polski w obu dzielnicach, może Polakom zapomić głos przy rozstrzygnięciu wypodków dziejowych i lepsze rozwiązanie sprawy polskiej, jakieby się okazako możliwem, tylko ułatwi.

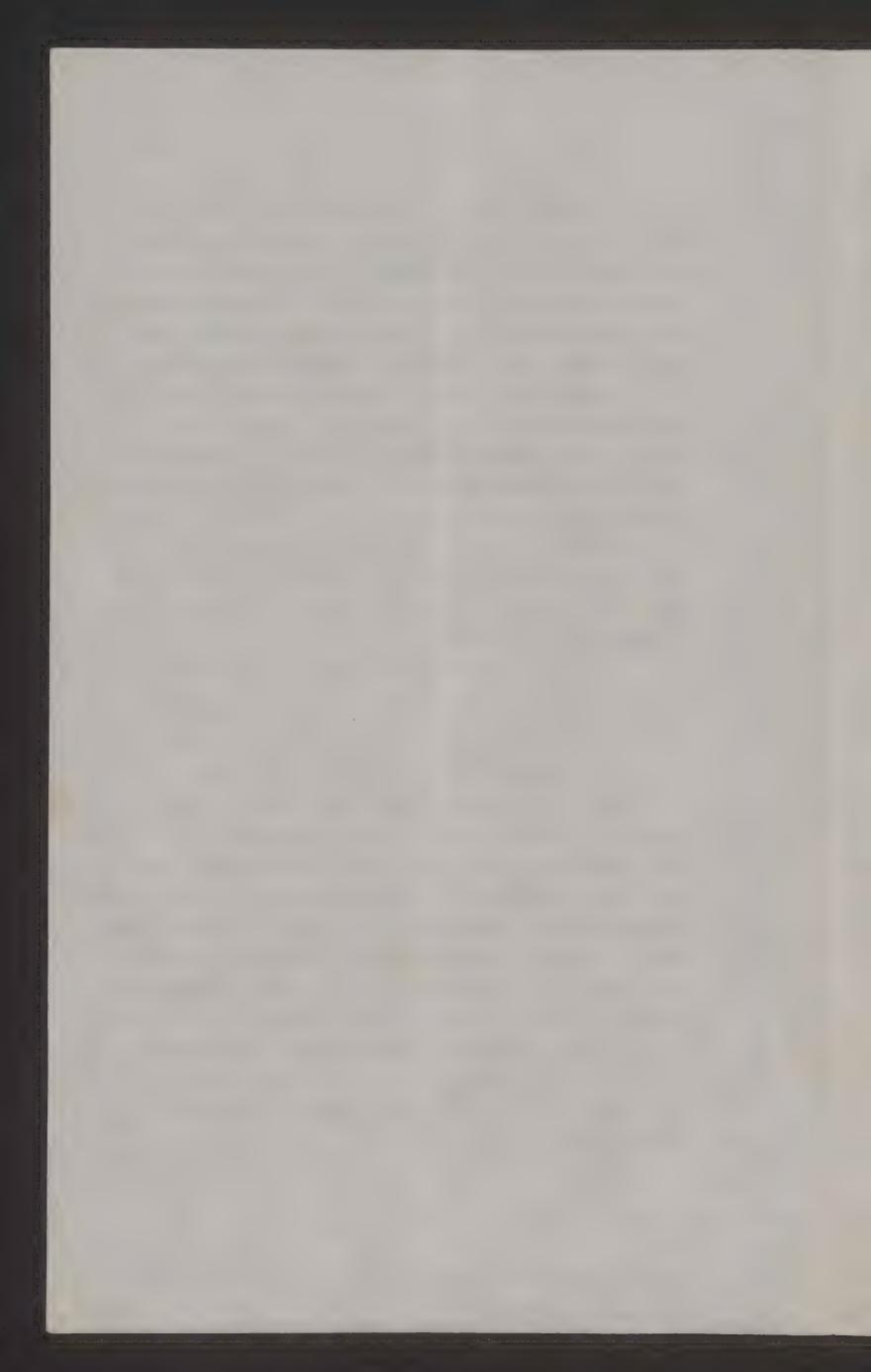

Druga rezolucya / na razie w zawieszeniu / brzmi:

Ponieważ sprawa przekształcenia legionów na
wojsko polskie dotychczas załatwiona nie jest i Rada
Stanu legionów dotąd nie przjęła przeto zgromadzeni mogliby się oświadczyć za rozwiązaniem N.K.N. tylko pod
tym warunkiem, gdyby członkowie Rady Stanu o to zapytani,
na projekt rozwiązania się zgodzili.

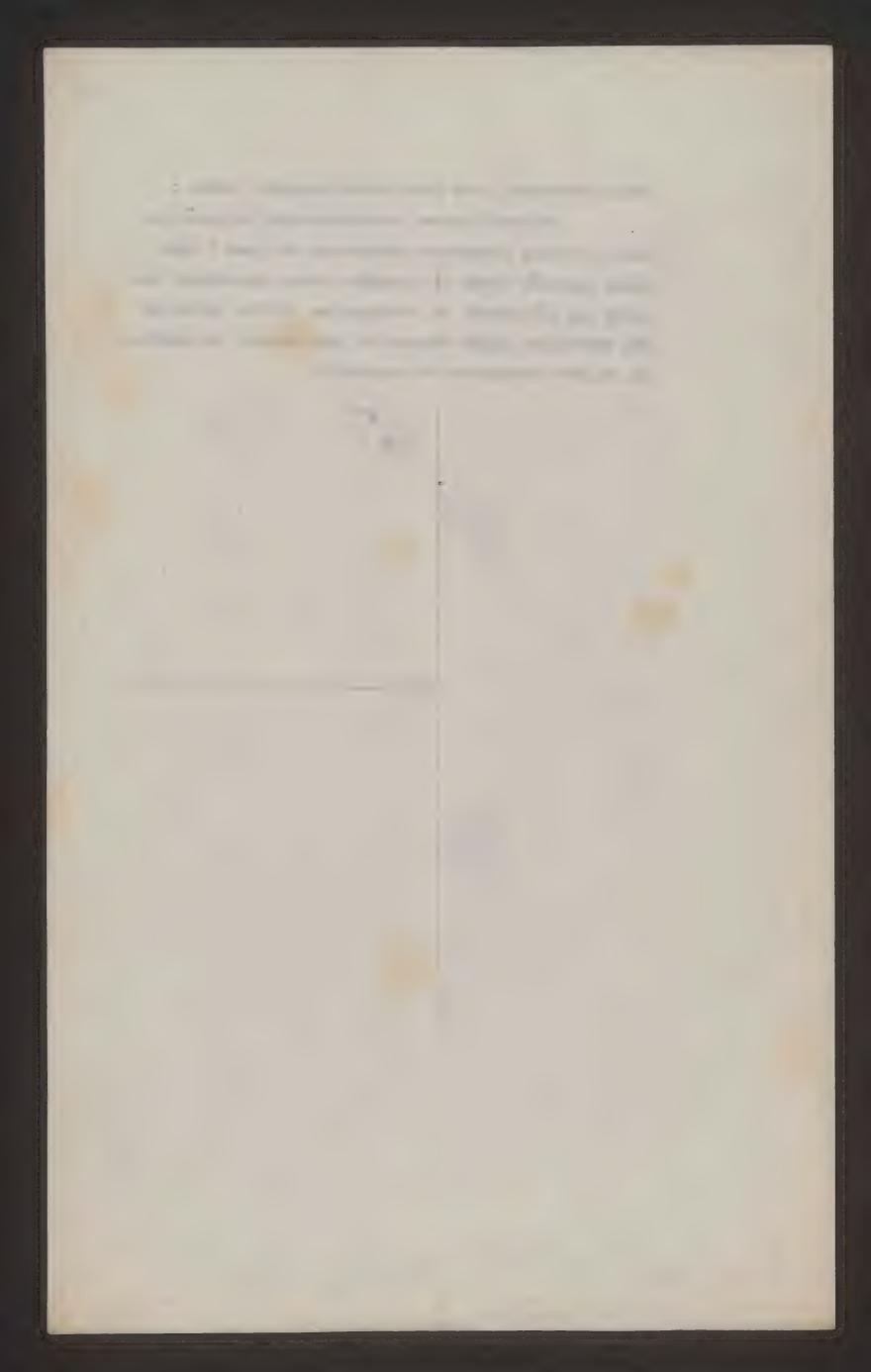

Rezolucy».

Woboc falte, se c'ulidezanio moerrate contralagen a sprasie samoist-

mena nesci i clasti i Litur, zanione w Branteia litraghim w odpowiedzi na pokojowa propozycjo želenstem me je ich byko chajajne i ciajasne miorale; obec generate to then maggallej limit asserbie, jakoby Polska i litea disty day' was known as a signar malegia feleracy jacj races colinial to the star at a reanage missist or a constant with 5.50 order 1028 roke 1/ Stwier zaja przejekazystale, je jej n. . . r. zer. well . . laki, aświgonym dispersiventy tradycyty i taki a new i sprovo skiego od chwili morablordw as to the telepholograph, but the one to the contract of the sum permej injudicaled i sialencemia . in m cale is and state inicial delski. I be to a rate of taking a crasic wiga aborenja je cempilanej uchweln poinkings into softower and. The r. 1 dr do it sel przyżąor the signerial electrication of the assertion as a contraction jost take powszedlog i niewy tyling, de astolite a in interior acture carate rez ierospeh lub ofsiedezenie i it eterosien de a iel soli, byżyby spreadare word or prosection street protect and a pushinge postanewienia o swoich lossel, a isale, end in policiego make przes awiad tylko reas on rty on conbetant well encode, the draws well strone sele wiede i siky zoro jacj moderatu rezbier wyel sa sie isch polskich . Tak same marod wolski na Livein , was at a to prince i Litury saminazkujecy mi domeg się pożnej minjosle wolci it. ..

2/ Zgodnie zije z u makray już mię strij fâlski i likky obywatale miasta likena poliweka procesuje rodnie i monie praban urze alesiania zeli martia politicze w śrów ciesm wa a new in penej rie kaistości jolski i like, o l jelickelniekoja, necia magania
strzy polskiej za s ravy sesecianie new i magania z ososta rozbierewych, tażnieć przecianywierania monii magania, objew w li naredów przem dalske pozostawanie w jelickelnie poloja.

3/ Rówacześnie oby atele miasta Lwown oświedczaję, że z cażę stanowcześcią potępiają i piętonją ponowne machinecyo g



The bound of the state of the s

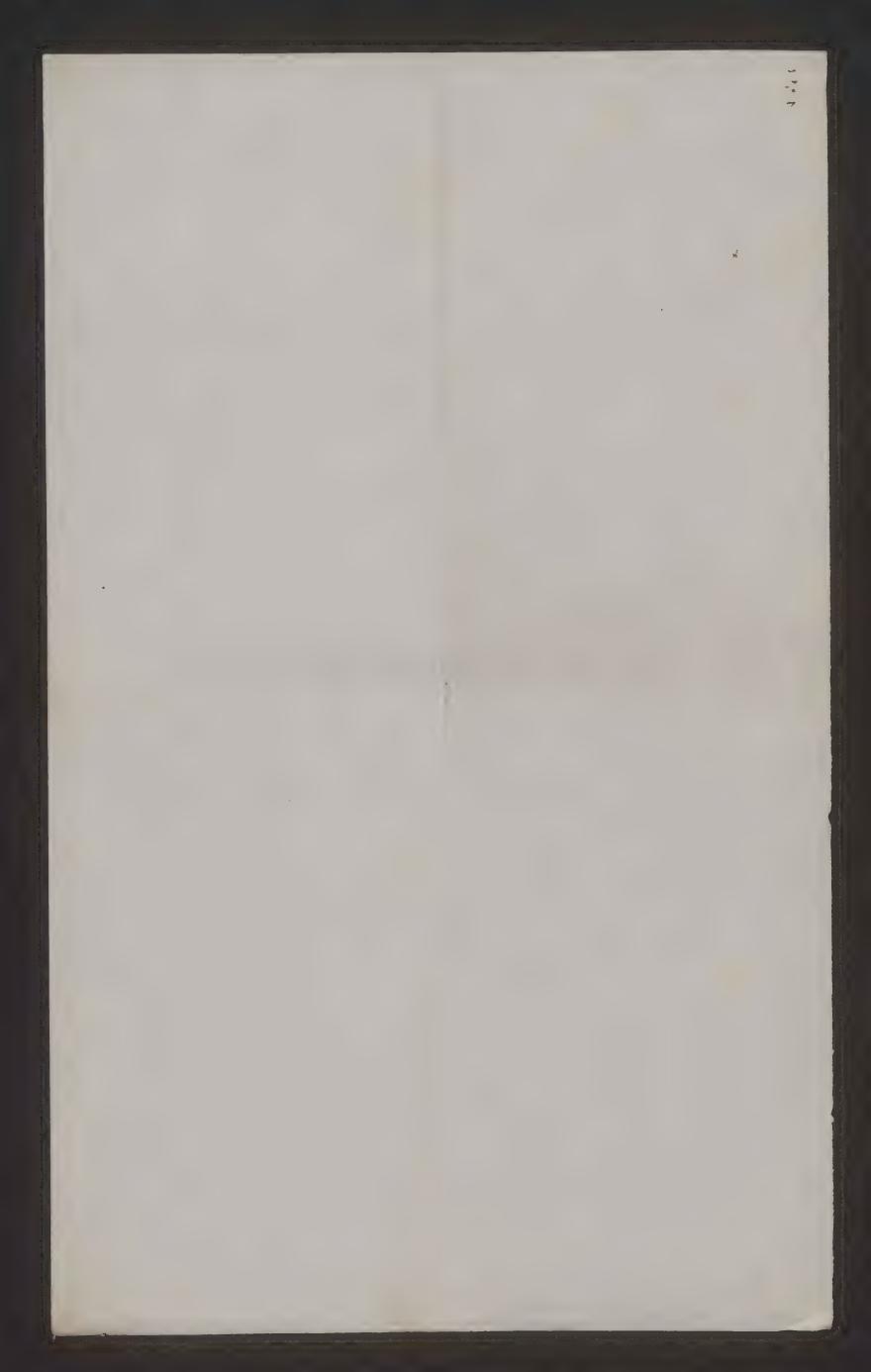

W N-rze 1-Ozym "Sprawy Polskiej" z dnia 27 listopada (12 grudnia) 1915 r. pojawił się artykuł pod tytułem:

## "KWESTYE BIEŻĄCE".

Wychodząca w Moskwie "Gazeta Polska" otrzymała od korcspondenta w Kopenhadze treść deklaracyi, którą złożył poseł do parlamentu wiedeńskiego dr Głąbiński we wrześniu i październiku r. b. w komisyi parlamentarnej, a potem na posiedzeniu Koła polskiego.

B. minister austryacki dr Głąbiński, prof. uniwersytetu Iwowskiego, w sierpniu 1914 r. wyjechał do Wiednia w sprawach politycznych i tam pozostał, odcięty od zajętego wkrótce Lwowa.

Położenie jego w Wiedniu jest niezmierne trudne. Stronnictwo demokratyczno-narodowe wraz z grupą konserwatystów wschodnio-galicyjskich i stronnictwem katolickiem tworzyło koło Rady Narodowej we Lwowie grupę wschodnio-ga icyjską, która po wybuchu wojny szczególnie osaczona była przez blok rządowy z radykalną Komisyą Tymczasową na czele, mający już z góry powzięty plan postępowania na ziemiach polskich w interesie Austryi. Próbując osiągnąć jakikolwiek wpływ na przebieg wypadków, grupa wschodnio-galicyjska zrobiła wielki wysiłek kompromisowy i w dniu 16-go s erpnia 1914 r. na zwołanem do Krakowa zjeździe Koła polskiego uastawała na połączenie się z Komisyą Tymczasową w t. zw. odtąd N. K. N. Zapadła wtedy uchwała Koła polskiego, w której zrobiono na wniosek dra Głąbińskiego to ustępstwo grupie wschodniogalicyjskiej, że skasowano mianowany z góry przez Komisyę Tymczasową Rząd Narodowy z siedlis iem w Warszawie i uznano, ż - żadnych postanowień polityczuych, któreby angażowało Królestwo Polskie, bez woli Królestwa organizacya galicyjska powziąć nie może.

Był to znaczny sukces, osiągnięty na tym zjeździe przez czynniki, niezawisłej polityce służące. Z uchwały tej stronnictwa, działające w porozumieniu z rządem austryackim, a mające przewagę w N. K. N. były niezadowolone i tak zorganizowały dalsze stosunki w Naczelnym Komitecie, że wpływu na nie żywioły narodowe mieć nie mogły. Zrobiły one tylko tyle,

że powstrzymały od wystąpienia czynnego legion wschodniogalicyjski, wyprowadzony w ostatniej chwili w końcu sierpnia do Sanoka i same z ak yi N. K. N. się wycofały, rozpuszczając Legion. Stało się to we wrzesniu 1914 r. po zajęciu Lwowa

przez wojska rosyjskie.

Jednostki z pośród tej grupy patryotów, które dla owych spraw polityczuych bawiły w Galicyi zachodniej lub w Wiedniu, oczywiście znalazły się w trudnem położeniu. W tem trudniejszem, że nie tylko władze austryackie, ale pewne sfery ludności miejscowej dokładały usiłowań, aby tropić wszystkich sceptyków oryentacyi austryackiej, kompromitować ich i władzom wydawać. Foseł Zamorski, który przed wybuchem wolny wydawał w Krakowie dziennik, musiał, ctrzymawszy ostrzeżenie, stamtąd uchodzić; potem w Austryi aresztowany, osadzony został w więzieniu, gdzie dotad pozostaje. Ten sam los czekał Polaków, którzy we Lwowie pozostali. Z trudem udało się im przewlec stan oskarżenia do września 1914 r., do czasu zajęcia Lwowa przez wojska rosyjskie. Wiedząc o tem, że są umieszczeni na z góry uł żonej liście przestępców politycznych, oczywiście w lecie 1915 r. musieli wyjechać na Wschód. Hr. Skarbek zdołał wyjechać z Wiednia do Szwajcaryi. Frzedstawiciele stronnictwa konserwatywnego: prezes Rady Narodowej Tadeusz Cieński i Stan. Stroński zostali jeszcze w r. 1914 internowani w głębi Austryi. Z wybitnych przeds awicieli obozu Narodowego, którzy mieli odwagę przeciwstawiać się Komisyi Tymczasowej i stworzyć rozłam w późniejszym Naczelnym Komitecie Narodowym, w Austryi pozostał tylko dr Głąbiński na bardzo wysuniętym stanowisku b. ministra austryackiego i radcy tajnego.

Co się stało dalej, o tem donosi pomieniony korespondent

"Gazety Polskiej":

"W prasie wiedeńskiej i berlińskiej zrobiono wielki gwałt na wiadomość, że razem z władzami rosyjskiemi opuścili Lwów znani politycy polscy i członkowie stronnictwa demokratycznonarodowego, mianowice pp.: Z. Wasilewski, prof. St. Grabski, J. Pawlikowski, St. Biega i kilku innych. Prasa niemiecka zarówno w Wiedniu, jak i w Berlinie, a za nią reszta prasy niemieckiej, zwróciła się pod adresem pozostałych w granicach Austryi członków stronnictwa demokratyczno-narodowego, z zapytaniem, czy solidaryzują się ze stanowiskiem owych bawiących w Rosyi i Szwajcaryi przyjaciół politycznych. Było to w miesiącu sierpniu, gdy Austryaków ogarnąt jakiś wściekły szał wtrącania mieszkańców Galicyi do więzienia, oddawania ich pod sad i — wieszania. Wiadomo, że mniej więcej w tym samym czasie trybunał wiedeński skazał na śmierć przez powieszenie szereg wybitnych Rusinów, zwolenników politycznych Rosyi, między nimi radcę sądowego, oraz przedstawiciela dziennika "Nowoje Wremia" i kilku innych inteligentów ruskich.

Wówczas "Polnische Zentral-Korrespondenz" podała obwieszczenie następującej treści:

W komisyi parlamentarnej Koła polskiego poseł dr Głąbiński

złożył następujące oświadczenie:

(Treść znana.)

Komunikat w końcu opiewa: "Oświadczenie to włączono do

protekółu posiedzenia."

W pażdzierniku 25 i 26 odbyły się w Wiedniu narady Koła polskiego. "Dziennik Poznański" z dnia 17-go listopada o nara-

dach tych podaje:

"Na zebraniu Koła polskiego w Wiedniu, odbytem w dniu 26 z. m., w toku dyskusyi nad spr wozdaniem prezesa Kola, zabrał głos poseł dr Głąbiński, który zaznaczył w swem przemówieniu, ze on i jego stronnictwo stoją na gruncie politycznego programu Koła, który uchwalono w dniu 16 sierpnia 1914 r., i pragnie, aby na gruncie tego programu doszło do porozumienia wszyst kich stronnictw i wszystkich dzielnic polskich. Mowca uważa za po'rzebne stwierdzić, że wcale nie podziela hasła, szerzonego przez pewien odłam stronnictwa demokratyczno narodowego pod zaborem rosyjskim, jakoby idea własnej państwowości polskiej mogła być zastąpiona hasłem zjednoczenia wszystkich ziem polskich przez Rosyę, lub jakoby te dwie idee były ze sobą równorzędne. Takiego programu stronnictwo demokratyczno-narodowe w Austryi nigdy nie uchwaliło, byłby on sprzeczny z za sadniczym jego programem niepodległościowym."

Jeśli wogóle przytoczenia powyższe są autentyczne, to wyobrażamy sobie, jak przykre okoliczności zniewoliły dra Głąbińskiego do poruszenia tych kwestyi w ten sposób. Przyciśnięto do muru polityka, który przechodził szkołę męża stanu w Austryi, a zrobiouo to z obliczeni m, że nie będzie mógł potraktować sprawy inaczej, jeno jako epizod polityki wewętrznej austryackiej, bez brania odpowiedzialności za to, co się stało po uchwale z dnia 16 go sierpnia 1914 r., na którą

dr Głąbiński się powołuje.

Istotnie w tej dacie stronnictwa narodowe czyniły ostatnią próbę zjednoczenia pogledów i przesilenia kierunku partykularnego. Potem dr Głąb ński wyjechał do Wiednia i był odcięty od tego, co się działo. Wszystko, co mógł w tym względ ie oświadczyć, było przeto wynurzeniem jego oso istem, a jeśli je rozszerzał, to napewno w najlepszej weli ulżenia doli stronnictwom narodowym przy zmeniających się dla nich niepomyślnie okolicznościach; niejedno mógł przytem stwierdzić w dobrej wierze, wiele bowiem stron złożonej polityki bieżącej było n u nieznanych.

Dr Głabiński nie był przewódcą stronnictwa demokratyczno-

narodowego, ani jego grupy poselskiej. Prezesem stronnictwa był dr Jan Pawlikowski, przewodniczącym zaś grupy poselskiej hr. Skarbek, który z tego tytułu był wiceprezesem Koła polskiego. Polityka narodowa stronnictwa, które skupiało przeciwko blokowi rządowemu grupy narodowe, robiona była w kraju, mianowicie we Lwowie, gdzie była siedziba zarządu stronnictwa. Stąd także pewne nieścisłości w oświadczeniach dra Głąbińskiego, które jednak nie czas prostować.

Dość podkreślić jescze raz z powodu tego faktu tragiczność sytuacyi Polaków, branych na tortury w tej wojnie, tych Polaków, którzy mają sumienie i niechcielity niczem sprawy polaków,

skiej na szwank narazić.

### PCLUAI .. OOYALIDE.

Neue Zurcher Zeitung" z 19/1.1916.

Natapianie malej grupy polskiej socyalno-demokratycznej de kola solskiego stanowi także w ogólnym obrazie robotniczej mię zynarodówki berdzo znaczący epizod. Już przed laty oddzielila się ta frakcja secjalistyczna razen ze swyni czeskimi kolegami ol socyalno-denokratyczne o zwięzka we wiedońskim parlamencie i utwormyth semanticlny klub narodowy, jedne ponetala niemniej w jankrawem przeciwieństwie do owęścią onacrwatywa po, częścią mioszczańskiego toża olskiego, a walka rozgrywała się ni erzadko grzed forum wiedenskiego parlamentu, jek np. w czasie rezrucków mrarnych w Galicyi wachedniej. Zaostrzenie sie stosunków międzynarodowym i pezostające w tym związku obudzenie się polskich dęzności niepodległościowych skierowako energi, tego ruchu robotnieseço Calicyi na maro de we-polity cane dreçi i poskromito so cyalistyung oponycye naprzod w ramach Kaczelnego kom tetu Marodowego. gazie n.p. migazy innymi znany ze wanystkich migazynarodowych zjazdów socyal izmu mowca i polityk Ignacy Dawyński pracował jako wiceprezydent rezem z feudalno-konserwatywnymi i mie szozańskimi demokrata i. Tak zatom stele się państwo two reza robe ta Naugelnero somiteto Sarodowego dla polskiego socyalizmu praktyka, dokonymująor pracyrotu w kierunku narodewym. Jako zakonezenie tego rozwoju uchodzi oświadczenie o przystępieniu socyalistów do wiedeńskiego Tola Folskiego, jako zawarcie wewny trznego poloju klasowego. Toniewaz kolo kolskie, jak wiadomo, tworzy jedno z rządzących stronnictw kustryi, przeto także i polscy socyalni demokraci przechodzą do zastępu partyi, zdolnych do rządu. Na zapytanie oświadczył niedawno polski socyalisty zny poseż do parlamentu w otwartym liście do swych niemiecko-austryackich towarzyszy: "Już dzisiaj sądzę że mogs prosic towarzyszy, by przy roztrząsaniu uczynionej nam propozycyi nie stosowali żamej analogii. Pożożenie ludu polskiego, zaten takze polskich socyalistow, w tej wojnie jest jesyne w swoin rodseju, przeto także nasze postępienie musi być uważane i oseniane jako calkien wyjstłowe. I każdym razie żednego przedwczesnego sadu ostatecznego! W hominammenta naszem. już przeszlo ćwierć wie-

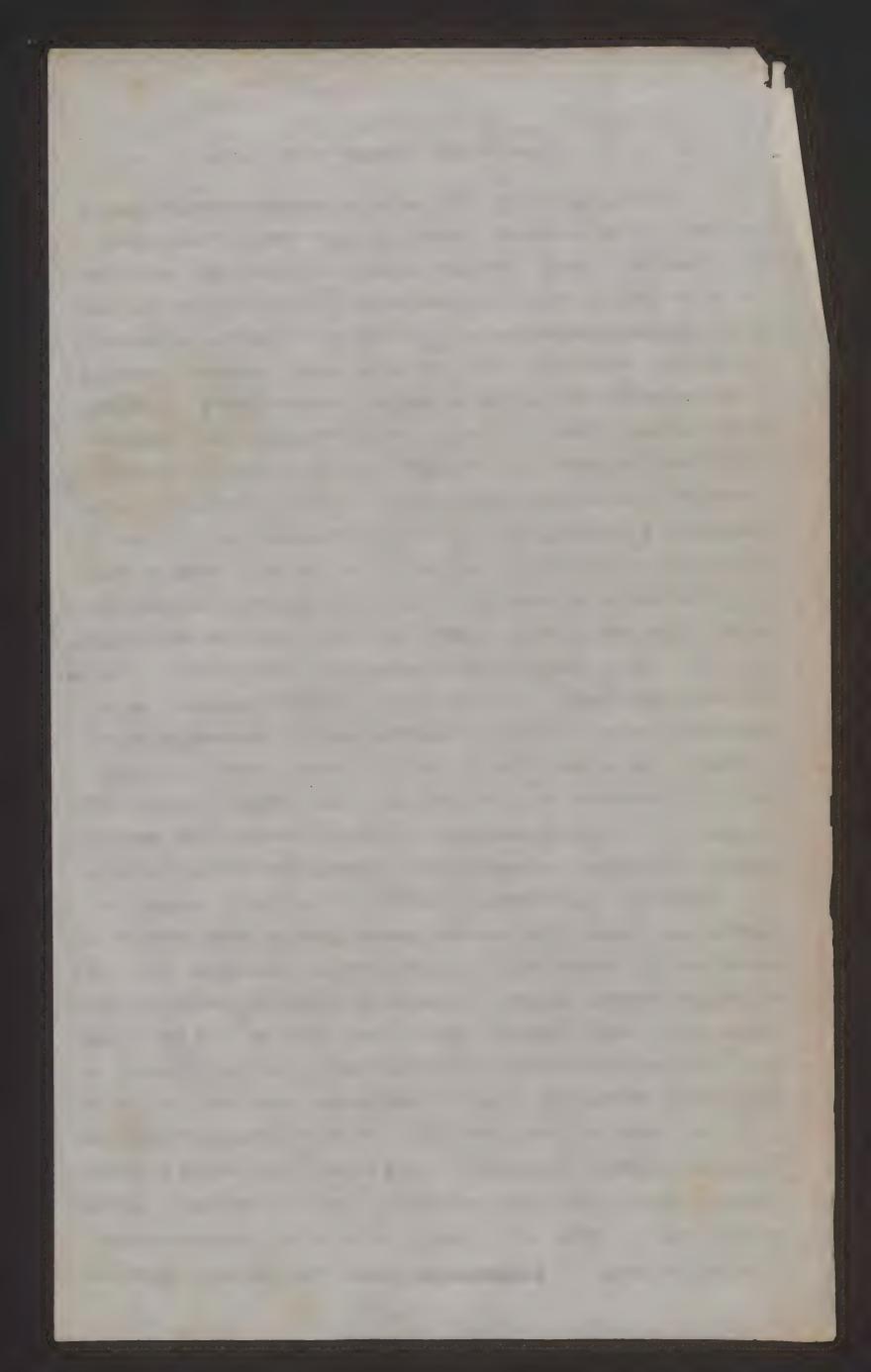

#### ADDRESS OF TAXABLE PARTY AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY.

Tietal D. III positive velocities ampetitate to this validage funds advantage of the decision a produced ampetitate to this validage funds at the control of the control of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

naluse and trule more to anytherese revealed papellings from the

Decrees annualisty cases a grants wished through the section of th

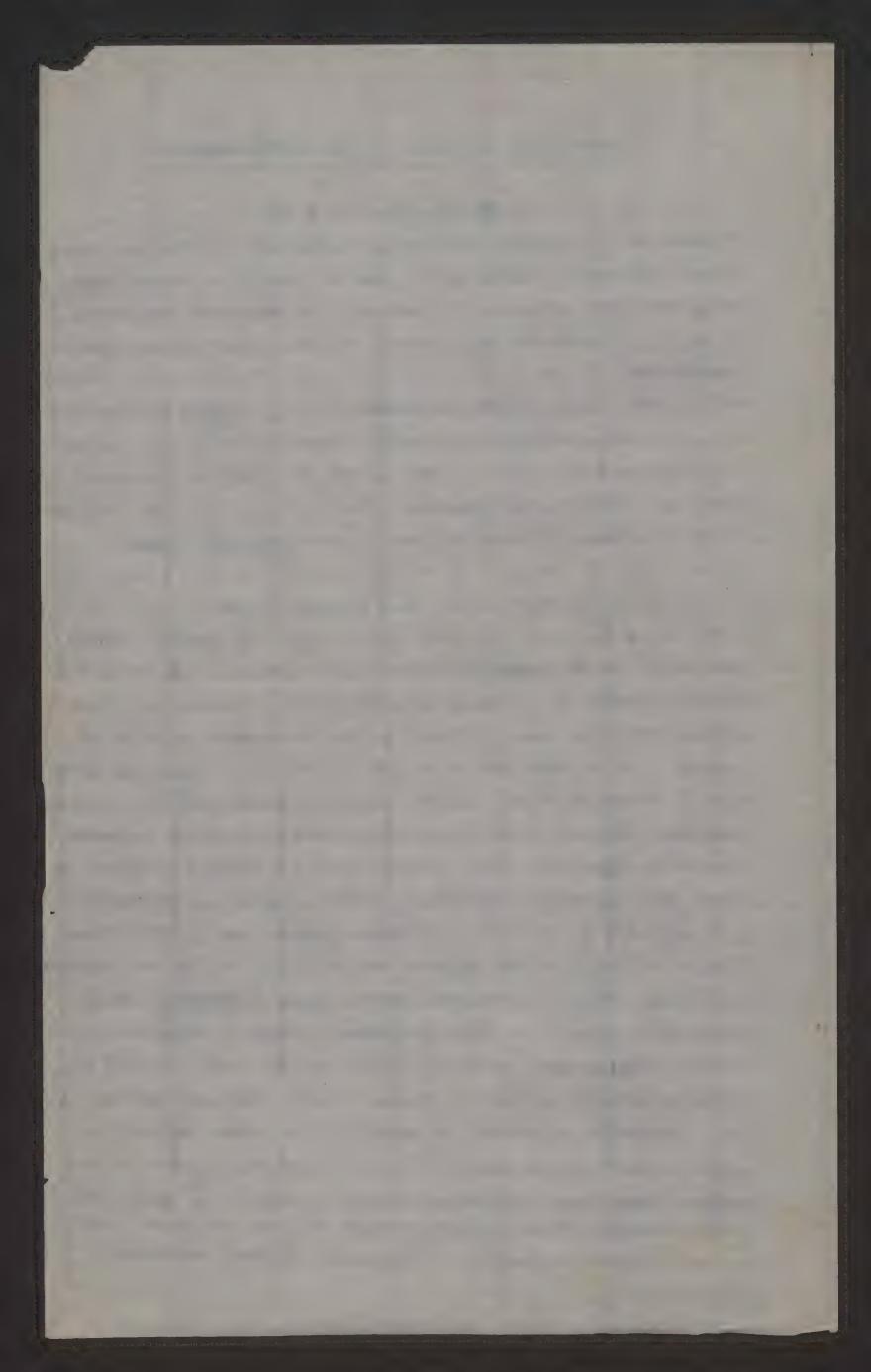

JEAB. Longn +1 . 891 CHEST CONTRACTOR ZT LIFELING. i total a literatura de la compansión de 1. 1. 1. 16. crtykuł, w którego wstępie powożuje si n. woje przekonanie od początku, że "ponad formalistyczn : -de i januari et i zdrowej zdrowej. . ozn. opisuje akcya konsolidaczjny podaje jej rezultatu, pięknie, szczegolnie na gruncie ilicija i ja iz sati se sugezajeni bylišm sa se e en al., l'attit i e o ostatnie budzi or and in a la initial socyalistow do Koła, konstatuje obcoś in a retnich polakiej ideologii politycznej, polskiemu poczuciu obowiązków i zadań narodowych, oczekuje od charakteru i niejasnych pod wzglidem , których już dzisiaj w tem Kole i skali. woczaliści "otrzymali reprezentantów w ważnym organie do a, t. . . I i i olitycznej", pismo widzi w uchwale zg dla M. K. A. "na zupełny swobod; with the ... Dalej Kuryer Poznakski pisze: ści także kler wysoki, i dziś z przeciwieństwem swem do



Jennych, jeżeli trważ byłą w swym uperatłomaczyłaby niejscho.
owak, rezultaty dzisiejszej "konsolidai zym programewym wyrazem zjednoczonej
oni mowi, polskiej/,
iejormie donost z wielkim żalem
syi politycznej koła stawiono
go zebrania. Ian prokowski jest
i tem, gdz jemu pilno jest z głoszei narodowej jedności i siły moralnej".
wietniowego. Iz zby w odnośnych kowietniowego. Iz zby w odnośnych kotego aktu, który p. rokowski nazywa "manifestawierodowej jedności i siły moralnej?".

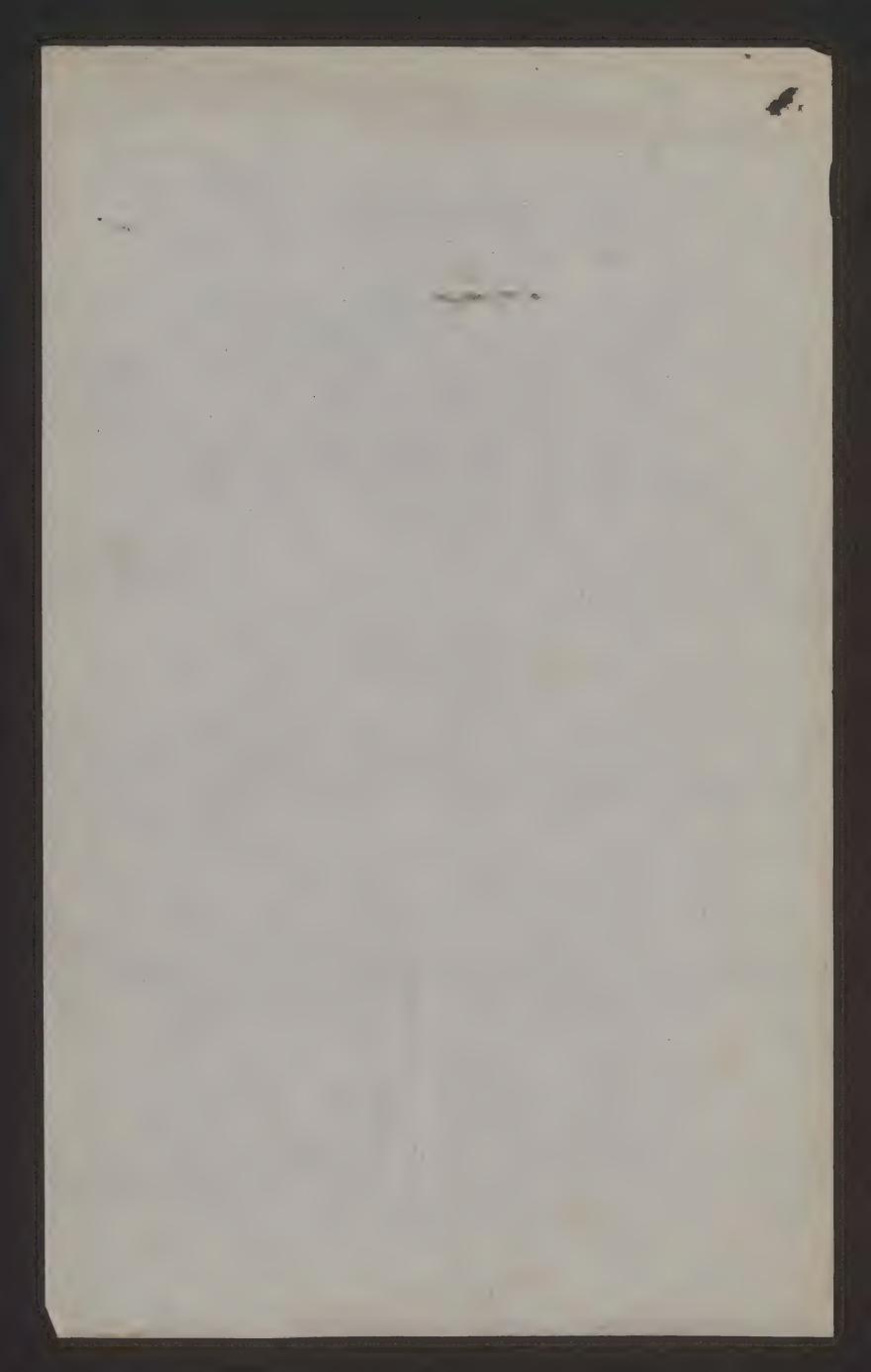

:338

Klift, on the T.

ajudd sala.

THE PARTY

Calter a constant. Object accounters a little and a Calife jest Calter a constant. Object interpolation of a constant and a constant in the case. A red. In resemble in the case of the constant and a co

contoriorej or Telicji je ji bry jry loc rélestan.

odyby u n a morto cojác is o citte o z viclini – ne zyen ugruowań managan politycznych , r'ocunek cólestan o olicji urecolowilly st. o pewnościa o poch permisj problebuy.

Jeáli korien esisi i asiel non jekie réžzice jeglede i esttysi, sprintejer z osmienspek marazkor jelitycznego byta, to proceseż ogóżna satoreg karodo j, sa i tam jeroko. V, musi kyć myżeny neo i tak jeroko. V, musi

ierajaj, is a prajimis od iedala jore, irólestwo jójtir sa prajimis od itelatoroji. I rierajny róznak, i zrekonstruodany i czelny lózitet karonoji a otostaku do drólestwa unikaje
w imissej svej difelalaciói ala osa, któ e zeń stesanek nieonal
od jozite rojny ne ymily anormalnym. Jeszcze na krótko przed
zjazdem krakowskia sursowała po warszawie korespondencja między p. Leonem Bilińskim a ks. itoláem Czartoryskim, i niezraczne wyrażeni p. Leona Bilińskiego jod adresem sjołeczeństwa
jelskiego w Królestwie, niedyskretnie z listu prawatnego wyj.-

Control and the control of the contr A SECULIAR TO THE RESERVE OF THE PARTY OF TH interestante de la conserva i maret protestán. Asconicy N.A.A.

Muse stant eso maixaé polorayen hi tops, at hióre expens six

solt. Out ettem, interesta bjenjuny, confector e, politowania,
by intribute e rámate ale politic, locu praestanie, ly diáyé

in the mais an expertance, które pro cleáje ha cel - fol ro Cjonya

may - e új, an maix pro a politic.

La sur de las des la Contra de la Contra de

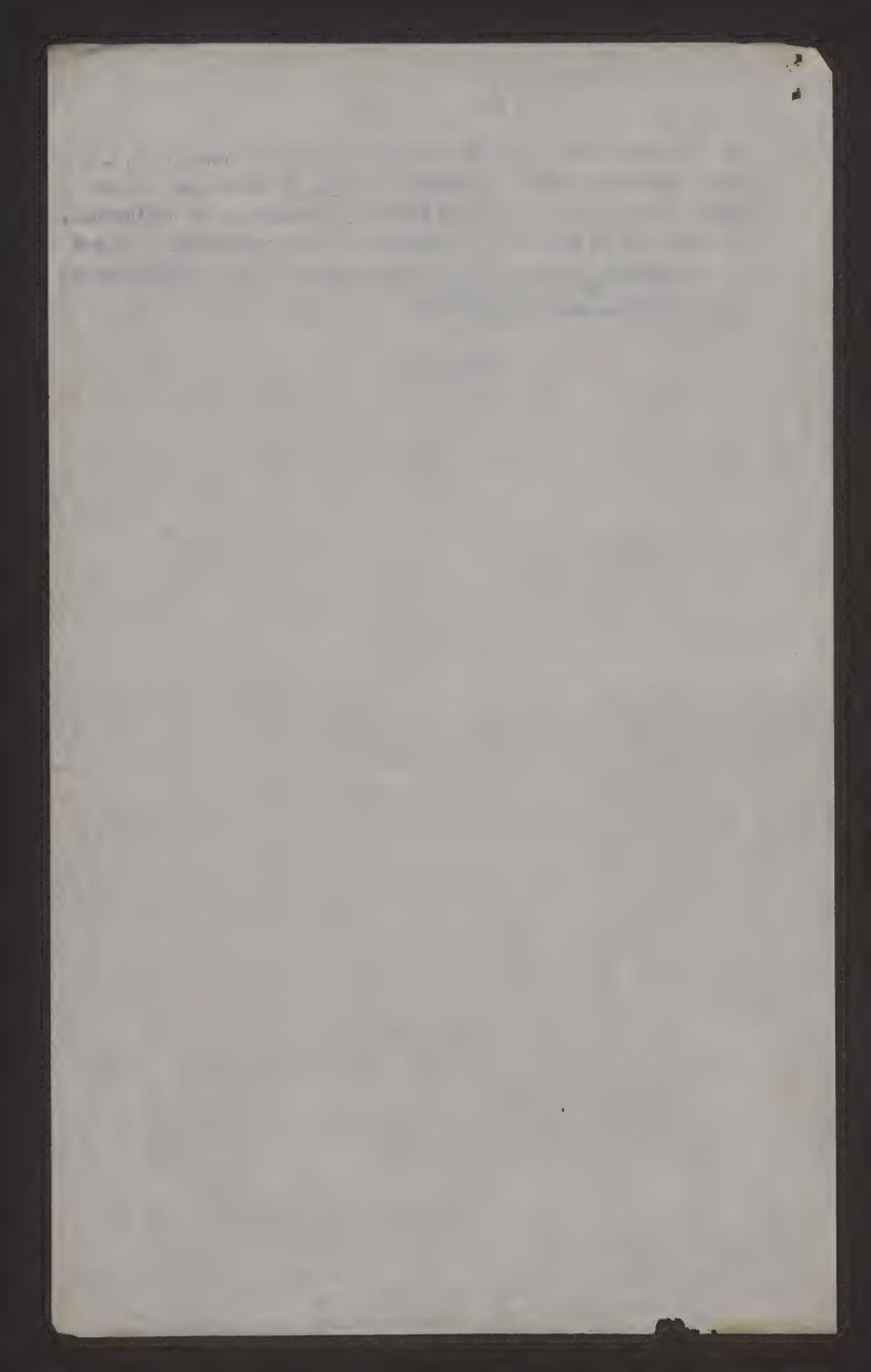

MARKET BELLEVIEW

Sterming that their material residence produce produces at materials.

major products is abeliaguaryon management manager state.

out Capabatheding Line page agency and a page of a page

#### Telle tribet randels

The local tension of the contract of the contr

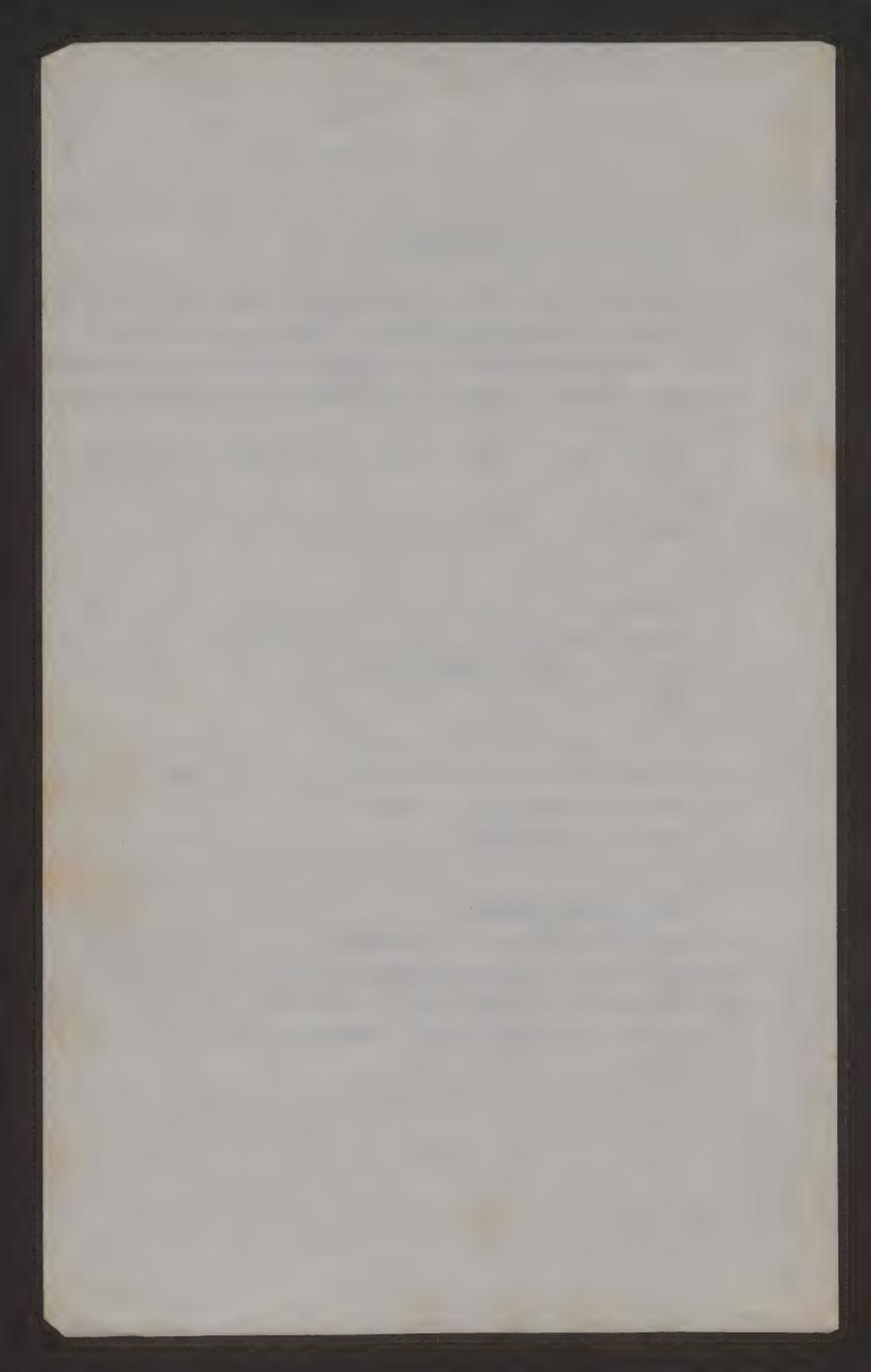

# Dereck, rosyjacy resciako "or : : : :

This is joint and in the late of the company of the

"Ladding, "tire; isto two finalli noja entalaimofe -, late prof. I reserve this total learners belong, he serves je, jak i le profe obralishte e heeyl, a sterpel stybulen etc. nie polatekniy unjeluje tek metnej "orpuskneyt hastrynetjej" i rusvicusia beariyi atraliatini v cospi elistely sie v jetlend rieswanie sie alem euroliseuch, lacz w cregoleensky toj keestyl. drogy practices, engineed alimal pretapologic spotesticites straticalism ( seltransportance, a remark yeartersaint roomis unikj, na ornanie ramaja metroju teknijimojikeme, anarrada of image a consolated and a column o. The terral a granula esta ustatorad pettipotes suis a toront praetatorio eli spoiesuccess attributions of the statuted lat, i to this believely, let elekarting a same or i filali elekarang a dalam antapa, sie basene na assysthe, cyliq praekyli s tys estatais raku a raceisrede landyi deniinii jarney alter altera. I miesteri number of the time the properties in the property of the prope neway i ja makifele a cripiale .t. Tropica versjerska", pastressings a will term. Test, Hersyke', integrationale demaruples, is aspected a control to the resetting control outse Holiei, le ten protectitioning als un incompanies subjunyable ol quicaristes exclistings a cogi tota mile - inlaya sar the like of the property as please to

And developed the second desired the second desired

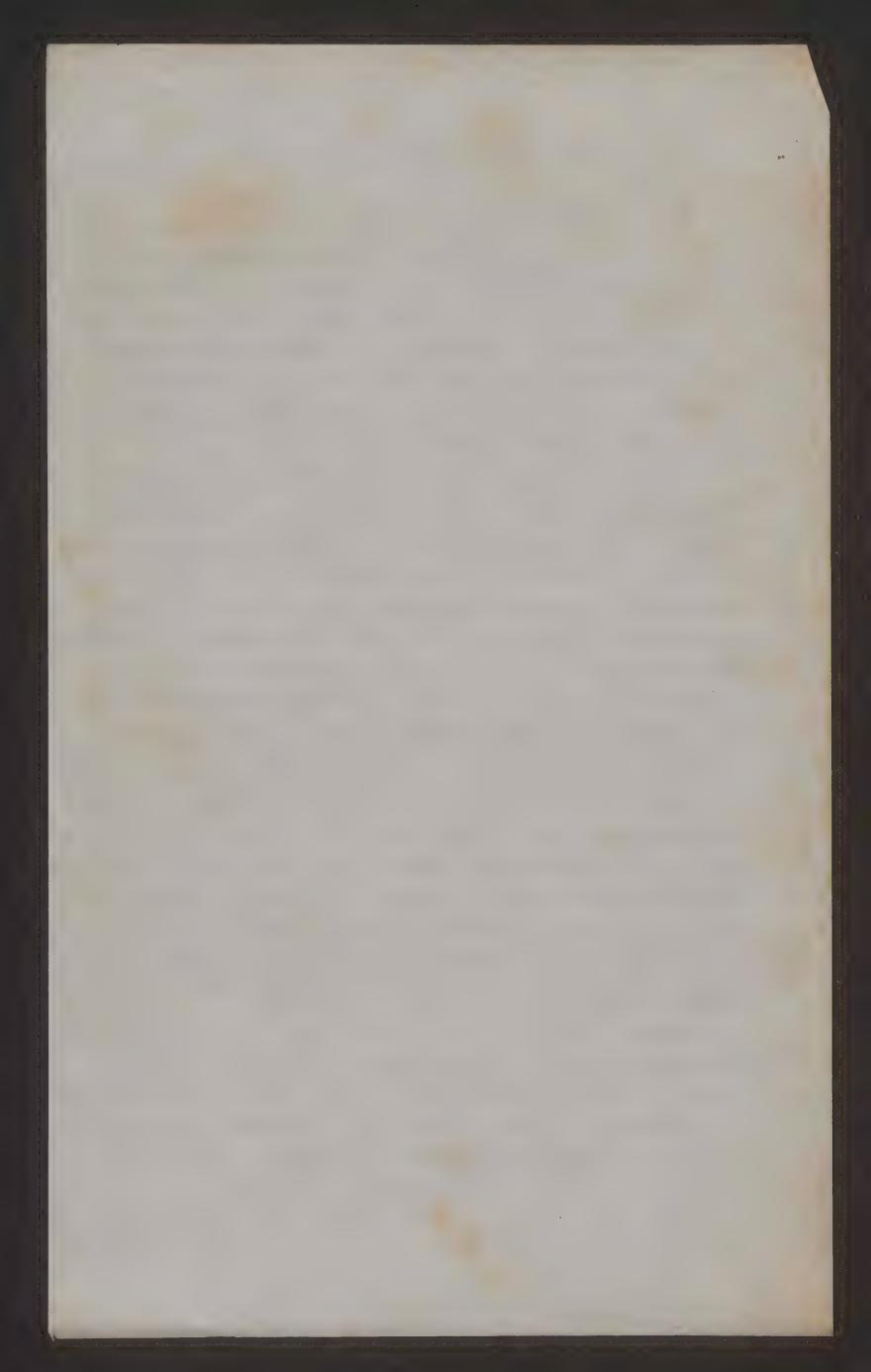

U. M. Jr. 1. 2 20 1.915. F

rulnych i gospodarczych ukraińsko-we ierskich" relajuje or. Iztripszky Histor, rusin w ji raki i urzymia luzeum narolowe o w ludspeszcie.

Sekreten

Trefé pierwszego mumeru:

Co cheeny?" (artykuł red kejjny). Jelew piska jest zaznajonienie wegrow z narodem ukraienie ie ietszywie zwanym maforusani lub rusinemi", ktory tylu w zkami historycznymi i resewjai (krew turanska, tj. polowcy, kumani i chazarzy) zwiszany jest s węgrami. Narod ukrainski pragnie za desc w grach kulturalnego i palityorn posrednika dla siebie wobec zachodu. Autor artykulu, piezący zreszta nie jahe ukrainiec, lecz jako Wegier, zaznaczo odr bność ukraincom wobec rosyan tak rasowa, jak i jesykowa. Ukraincy nie dali się zrusyfikować, dzięki poparciu "iemiec i Austryi. thoa teras zyskać sobie poparcie pier. de opinii wegierskiej nie chca nie wiecej, jak sympatyi dla swej : rawy. Ukraincy stwierdzają, że nie są rusinami. Nazwa Busin' daje tylko schronienie zywiokom moskalofilskim. Akcentuje w dalszym ciągu wspólność interesów ludów turańskich i ukrainców wobec wspólnych ni eprzyjaciół, których womaka nie wylicze, wyjawany rosym. Pod nazwą Ukrainy rozumie Galicye wschodnią. ezase Bukowiny i Stepy resyjskie, zaznaczając, ze pod tą nazwą nigdy nie rozumieliamy węgierskich obywateli greckokatolickiego wyznania, zyjących w polnocno-wschodnich komitatach wegierskich"... sa to wice obywatele wegierscy, których z powodu Łacinskiej nazwy z dawnych history wanych związkow tylko z sonieczności nazywao bedziemy rusinami. Leas 1 wtedy jednak tylko se względu na praeszłose, a nigdy nie będsiemy ich utozsamiac z ukraincami. Tyjmujemy ich stanowero vice z pod pojecia ukrainstwa. Juska narodowość nie odgrywa tu wiec roli, bo - akcentujemy - jest tu mowa o dawnych i nowach związkach dwoch odrębnych narodow. Pisto omawiać będzie następujące tematy:



rescensive 0, 19/8. Ekrulengo, Vorwalum sotie puntur! Wane Eleseleng: Do p. uglashising artitut utyung. Egton, en o 24mit w michely. Przy o orthus go skurgemen populytumi. True pay 152 wy may najbymen cui fonotag elaga Lucy



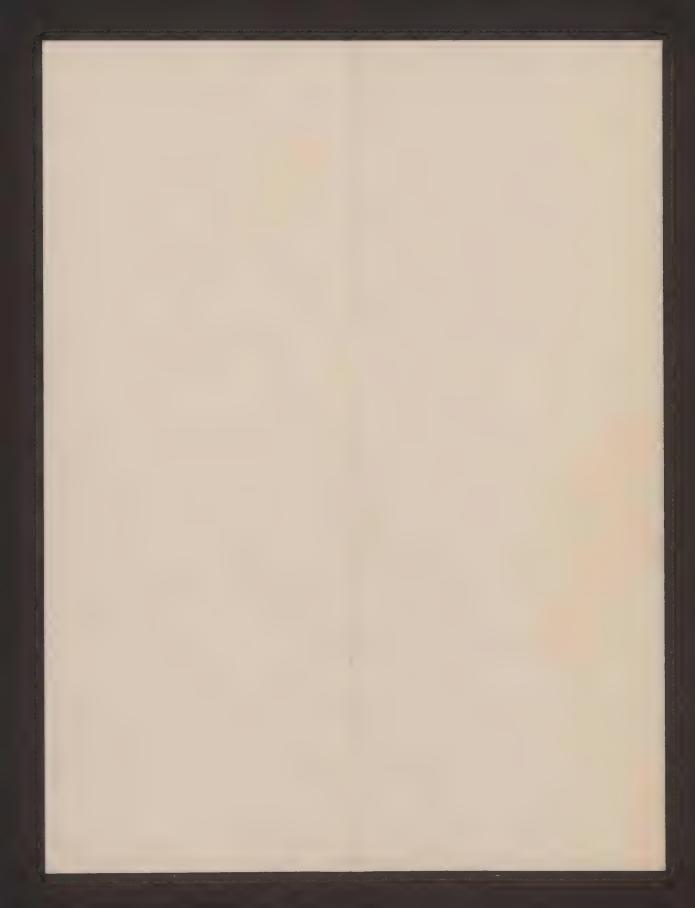

En Name full ver ger Leitning i ihn. 16 parokriennika

### Ein Rätsel.

Von Junius.

Lemberg, 15. Oktober.

Ars Wierrkommt die Kunde, dass der Polenklub für da die alle wonnen wurde und das Präsidium des Klade eine der mit, dass eine Vereinbarung mit der Regierung Schiler im Bereiche der Möglichkeit liegt. Die Däuter beit der rome Liste von angeblichen Konzessionen, die der Polenklub erreicht hätte und semit scheint verfahrt, die am 16. Mai 1. J. eingesetzte Opposition der anatomden Majorität" ihr Lude gelanden zu haben.

Was ist denn geschehen, dass eine solche rapide Gesinnungsänderung bei den politischen Sozialisten, den Volksparteilern und speziell bei den Alipolen eingetreten ist? Wenn wir uns den Verlauf der politischen Vorfälle im Polenlager während der Sommermenate verlogenwärtigen, erscheint uns das letzte Wort, das von den Polen im Budgetausschuss durch Impret und sub specie polonicae aeternitatis geführten mehrmonatlichen Kampies — das Ziel sein sollte, dann sind die in d'esem Kampie vergend te Zeit, die herbeigeführte Zerklaftung im Polenklub, die verursachte Sprengung der Vollversammlung, die aufgenötigte Resignation Balinskis und Lazarskis, die geäusserte Wut gegen die Konservativen und die Bildung neuer Cruppierungen der "nationalen Majorität" und des "interparteiischen Klubs" unverständlich und der 2. Mai wie der 2. September I. J. unbegreiflich! Denn Konzessionen, welche die demokratische Majorität dem Lande als Sieg präsentiert, sind derart selbstverständliche VerniTehtungen, dass sie von jeder Regioning und um wieviel leichter ohne Opposition des Polenkinhs anerkennt worden wären. Dass die Kriegsleistung sgebühren nach drei Jahren energischer berücksichtigt würden, dass in den Zentralstellen einige polnische Referenten in Gnaden aufgenommen werden, dass im Fisenbalm.lienst Erleichterungen für die pelnischen Unterbeamten und Bediensteten eintreten sollen -- das sind doch gewiss "Eroberungen", die in keinem Verhältnisse zu jenem Aufgebot an Energie stehen, welche noch bis zur letzten ergebnislosen Wahl des Klubobmanns in Wien aufgebracht wurde, um zu beweisen, dass der Polenklub eine prin-

der Trinkgelderpolitik gebrochen hat!

Die Aenderung der Taktik des Polenklubs kann auch nicht durch die Zusicherungen der Regierung auf dem rein politischen Gebiete erklärt werden. In dieser Richtung sell die Regierung im "Prinzipe" sich für einen Zivilstatthalter für Galizien erklärt und ihre "Unterstützung" — daher keine feste Zusicherung! — in der Legionenfrage versprochen haben. Diese zwei Erfolge scheinen aber in praktischer Beziehung sehr eingeschränkt zu sein; von gut informierter Seite wird beriehtet, dass eigentlich eine Teilung der Agenden bei der Statthalterei erfolgen soll, dass ein Zivilstatthalter mit einem militärischen Referenten zusammen die Verwaltung des Landes übernehmen und wieder bei le samt dem Gouverneur von Lublin einem höheren Militär unterstehen werden; in der Legionfrage aber sei das letzte Wort der äusseren Politik und dem bundesgenössischen Finvernehmen vorbehalten.

zivicile Opposition treibt und mit der alten Methode

Warum hat also doch der Polenklub eingelenkt, oder besser gesagt, warum haben die Demokraten im Polenklub über Nacht ihren so radikal vertretenen Standpunkt geändert und ihn der Taktik und der Weltauschauung der Konservativen so sehr angebasst.

dass der Abg. Abrahamowicz, der Konservativen Allkonservativste, seine Zufriedenheit dem Präsidium des Polenklubs und seinen Dank für den Beschluss, mit der Regierung zu gehen, ausdrücken konnte! Als am 2. September I. J. Graf Zdislaw Tarnowski in seiner Erklärung in Krakau nichts anderes gefordert haute — aber buchstäblich nichts anderes! — als was ietzt der Klub beschlossen, wurde er von einer Flut von Schimpfwörtern wie Verräter, Laumacher usw. überschüttet; heute nehmen die Mitglieder des Polenklubpräsidiums Kendzio, der Volksparteiler, Daszynski, der Sozialdemokrat und Gloöfbinski, der Albole, den

Dank der beschen verschen seine est eine sen:

W. Skright Landies Carbination (Co. C. 1988) fragen wir uns immeriort und gestehen, dass er schwer zu entziffern ist. Bis nunzu waren die polnischen Diege klar. Ob man die Polnig der Linen puer Anderen missbilligte oder anerkannte, sie verurteilte oder ihr zustimmte, man wusste oder glaubte zu wissen, worum es sieh handelt. Einerseits standen die Parteien des 28, Mai I. J., die verkündeten, dass sie keine galizische, sondern eine gesamtpolnische Frage kennen, ander-seits die "realen" Politiker der Konservativen und gemässigten Demokraten, die sich mit dem Akte von 5.November 1916, der Unabhängigkeit Polens und dem Verbleibe Galiziens, wenn auch sondergestellt, innerhalb der österreichisch-ungarischen Monarchie, zufriedengaben. Die ersten wollten ihre parlamentarische Stellung nicht für Silberlinge der Zugeständnisse Galizien preisgeben; die anderen bestritten die Notwendigkeit, den politischen Einfluss im Reichsrate aufzugeben und die galizischen Landesfragen hintanzusetzen. Die Einen, die "nationale Majorität", beharrten auf einem prinzipiellen Opponieren im Reichsrate, um ihre Solidarität mit den Passivisten aller Lager der polnischen Welt zu bekunden und um in der "äusseren" Politik für die gesamtpolnische Frage Ewigkeitswerte zu erzwingen; die Anderen, die galizischen Aktivisten, lebten für die Forderung des Tages und begriffen es, dass österreichische Staatsnotwendigkeiten, die im österreichischen Parlamente zu votieren sind, bloss einen Anlass bieten können, die Forderungen für die österreichische Provinz Galizien zu foreieren. - Um diesen grundsätzlichen Unterschied der politischen Auffassung drehte sich der ganze, monatelung erbittert geführte Stranes zwischen den Polen Galiziens, und es schien, dass den Parteien, die behaupteten, unerschüt-nert auf dem granituen Block der Mairesolutionen (Vereinigung aller polnischen Gebiete mit dem Zutritt zum Meere!) zu stehen, der Sieg beschieden war. Aus dem Wege mounten sie alles im übernetionalen Schwung, was einer Laxheit verdächtig sein konnte: Bobrzynski und Bilinski mussten gehen, Korytowski und der alte Kozmian wurden wegen ihrer gemässigten Reden in Acht und Bann gesegt, Lazarski musste abtreten, das N. K. N. wurde beschimpft und der öffentlichen Verachtung preisgegeben, die Konservativen wurden moralisch gezwungen, den Beratungssaal des Polenklubs zu verlassen, die Legionäre, die in den Legionen als polnischem Hilfskorps unter dem Kommando verblieben, wurden als Prätorianer und Verräter bezeichnet - und all das, damit Glombinski zuletzt erklärt, man habe sich entschlossen, für die Regierung Seidler einzutreten, weil es sich mit ihr unterhandeln lässt!

Wie ist aber doch dieses Rätsel zu deuten? Offen gestanden in diesem M. mente schr schwer. Man musste sich auf Vernatungen und Kingeleien einlassen. Das Präsidum, des Polenklichs ist auch sehr verlegen, um der Oetienelle keit eine plausible Erklarung zu geben. Glombinski entschuldigte den neuesten Frontwechsel mit dem Argumenie, dass man mit der Regierung Clam nicht auskommen konnte, weil sie einen ruthenischen Landsmannminister in Aussight main. Im unwahres und fadenscheiniges, das Ansehen des polnischen politischen Ernstes sehr schädigendes Argument! Vor aliem dachte Clam 'an die nationalen Landsmannrümster erst zur Zeit, als er von den Polen abgewiesen worden war, und dann wäre es ein Gestandus, zur das sich ieder ernst-denkunde Pole sehön bedanken wirde, dass die Policer Polen sich nur auf die Stellungnahme der Ruthenen und den Ruthenen gegenster aufbaue. Dass auch die anderen Armmente, die nicht in die Oeffentlichkeit drangen und mit denen das Polen-klubspräsidum wahrscheinlich seine neueste Schwen-über 70 anglesend weren, dess Artrige vorlagen, den Polenklub in diesem Augen delle richt zu verpflichten, sondern den Vegledern bei der Aistimmung im Hause freie Hand zu lassem, dass Daszynski, der als Miliglied des Présidents mit der Regierung verhand he und dedurch zur Solidaritet mit dem Antrage des Präsidiums verbunden war, sich herbeiliess, bei dieser Sitzung zusammen mit dem Konservativen Halban einen Verschlengun santrag zu stellen, und dass sich un er 35 Milelf. Jern noch immer siehen fanden, die sogar gegen dessen Verschlenpungsantrag Daszynski ilalban als Protest slimmten, dass soviele Polenkl: by telieder es für entsprechender fanden, sich von dieser Sitzung fernzuhalten.

Dr. Seidler verlangte vom Polenklub für seine Zageständnisse nicht nur des Budgerwevisorium und Budget, sondern auch auer enderem die Unterstützung der Polen in den Delegationen für die Politik Czernins. Solite hier der Schlüssel zur Lösung dieses Rausels liegen, dass Glombinski, Daszunski, Tetnagr und Kedzior es für angemessen ün't, über pracifielte Opposition aufzugeben? Dann weite es wirklich interessent, zu erfahren, wie weit die rederfette Unterstützung — den Mai-Resolutionen en sprechen län te! Vorläufig hat sich jedoch der Pelrakhab in dieser Hinsicht noch nicht festg dogt; eine morgen zusammentretende Polenklubsitzun, hat darüber erne zu entscheiden. Wir sind auf desse Verhaudh wen wirklich gespannt. Wenn nur nicht dem Er. Seicher und Dr. Glombinski als natürlichen Vertretern betersgener Ausehauungen beiderseits der Satz vorschundt: Timeo Damaos, dann kann die morgige Sitzung Positives zeitigen.

ME ME MA h shi

ON u. DRUCKERE I: LEY

emberg, Dienstag, den 16. O1

haftsrat fili sser an der Iso ritte der Operat

Vordringen im östlichen T von Oesel.

KB. Berlin, 15. Oktober. Aus dem Grossen II. quartier wird mitgeteilt:

Westlicher Kriegsschauplatz:

Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht: Die Kampfiatigkeit der Arillerie in Flandern wechselnd stark. An der Küste und in einzelnen schnitten der Front zwischen Lys und Deule w das Feuer zeitweilig zu kräftiger Wirkung zusanu gefasst. In den ausgedehnten Trichterfeldern ka mehrfach zu Erkundungsgesechten. Im Artois g die Engländer mit starken Kräften zwischen Scarpe und der Strasse Cambrai-Arras Kilometer Breite an. An den Flügeln scheiterts Ansturm im Feuer; in der Mitte drang der Feit unsere Linien ein und wurde nachts eureh Gestösse wieder vertrichen. Bei St. Quentin lebte Feuer vorübergehend auf. Die Kathedrale ein Annual Andrew Tolk who berrya source

# firtschaftszeitui

Offizielles Organ des Deutsch-Österreichisch-Ungarischen Wirtschaftsverbandes, des Österreichisch-Deutschen Wirtschaftsverbandes und des Ungarisch-Deutschen Wirtschaftsverbandes

Herausgeber:

für das Deutsche Reich: Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Paasche für Österreich: Exzellenz Geheimer Rat Dr. Wilhelm Exner für Ungarn: Baron Dr. Jul. Madarassy-Beck, Reichstagsabg. für Bulgarien: Exzellenz Konstantin H. Kaltschow für die Türkei: Hadji Adil Bey, Präsid. d. Türkischen Kammer

Freitag, 12. Oktober 1917 Hauptschriftleiter: für das Deutsche Reich: Paul Brandt, Berlin Syndikus des Deutsch-Osterreichisch-Ungarischen Wirtsch für Österreich: Professor Dr. Rudolf Kobatsch, Wien für Ungarn: Sigmund Lanyi, Budapest
Geschäftsführer des Ungarisch-Deutschen Wirtschaftsverbandes
für Bulgarien: Professor Konstantin M. Ghéorghiew. Sofia

für die Türkei: Tekin Alp Bey, Konstantinopel

Erscheint allwöchentlich in Berlin - Wien - Budapest - Sofia - Konstantinopel

Jahresbezugspreis für Deutschland 24 M., für Österreich-Ungarn 30 K., nu das ubrige Ausland 32 M., einschließl. der Zustellungsgebühr

Geschäftsstellen: Berlin SW(8, Lindenstr. 105 (Redaktion: Berlin W 35, Am Karlsbad 16); Wien ; Rotenturmstr. 9 (Redaktion: Wien I, Eschenbachgasse 11); Budabest V, Akadémia-utca 6; Sofia, Ulica Oborischte 4; Konstantinopel, Makoulian Han

Zu beziehen durch alle Postanstalten, Buchhandlungen und durch unsere Geschäftsstellen.

### Inhaltsverzeichnis

### Deutsches Reich: Seite Das polnische Problem. Von Dr. Ludwig Quessel, Mitglied des Reichstages. Papierwunder. Die Breslauer Papierstoffmesse. Von unserem nach Breslau entsandten Sonderberichterstatter Wirtschaftliche Umschau. Die Wirtschaftswoche. - Industriechronik. - Handel und Verkehr. - Geld, Bank und Börse . . . . . Technische Umschau. Pottasche aus Zement. — Schiffe mit Sauggasmotoren. — Ein Ersatz des Rechenschiebers. - Innerhalb zweier Sekunden umsteuerbarer Elektromotor Neue Bücher Österreich und Ungarn: Elektrizitätswirtschaft. Industrieller Zusammenschluß. Der Weg zur wirtschaftlichen Annäherung. Wirtschaftliche Umschau. Ministerreden. - Pluralismus oder Dualismus? -Industriechronik. — Handel und Verkehr. Türkei - Bulgarien: Die türkische Bauernschaft im Kriege. Bulgarisches Wirtschaftsleben. Tabakpreise. - Neue Schiffahrtsgesellschaft. - Mazedonische Groß-

### Das polnische Problem.

Von Dr. Ludwig Quessel, Mitglied des Reichstags.

Die Geschichte der äußeren Politik der europäischen Staaten ist reich an Beispielen schneller und radikaler Neuorientierungen, die im Gefolge kriegerischer Zusammenstöße einherschritten. Als Schulbeispiel einer solchen Neuorientierung kann der plötzliche Umschwung in der Haltung Englands gegenüber Rußland in der letzen Phase des russisch-japanischen Krieges angeführt werden, in der die britische Diplomatie, nachdem sie kurz vorher, wie die neuesten Veröffentlichungen aus russischen und deutschen Archiven gezeigt haben, ihren ganzen Einfluß aufgeboten hatte, um Rußland zu isolieren und seine Niederlage herbeizuführen, plötzlich ihre antirussische Orientierung radikal änderte und aus der Erkenntnis heraus, daß ein diplomatisch isoliertes, militärisch niedergeworfenes und von inneren Parteiungen zerrissenes Rußland unmöglich ein hinreichendes Gegengewicht gegen den wachsenden Einfluß der Mittelmächte in Europa sein könne, zu einer ausgesprochen prorussischen, auf die Stärkung des Zarenreiches hinarbeitenden Politik gelangte, deren erstes Ziel es war, Rußland einen Frieden ohne Kriegsentschädigung zu verschaffen. So schnell vollzog sich die Umwandlung der traditionellen Feindschaft in ein inniges Freundschaftsverhältnis, daß Edward Grey schon 1907 den Petersburger Vertrag über die Abgrenzung der beiderseitigen Interessen- und Einflußsphären in Zentralasien zum Abschluß bringen konnte, der, wie man in London sagte, Rußland wieder nach Europa zurückführen sollte.

Wie 1905 die britische, so steht heute die deutsche Diplomatie vor der schwierigen Frage, ob eine weitere Schwächung Rußlands überhaupt noch im deutschen Interesse liegt, ob nicht gerade Deutschland und seine Verbündeten ein starkes Rußland gegen die von England zielbewußt gegen das Wirtschaftsleben der Zentralmächte zustande gebrachte und geleitete Mächtekoalition brauchen. Die Frage wäre gewiß leicht mit einem Ja zu beantworten, wenn Rußland einstweilen nicht selbst zu jener von England geleiteten Mächtekoalition gehören würde. Immerhin bleibt die Tatsache bestehen, daß wirtschaftliche Gegensätze, die nicht durch Vereinbarungen freundschaftlicher Natur zu beheben wären, zwischen Rußland und das im Werden begriffene Mitteleuropa nicht vorhanden sind, und daß auch der politische Gegensatz zwischen dem großen Reich des Ostens und Mitteleuropa ausgelöscht ist, wenn die russische Auslandspolitik bei ihrem ausdrücklichen Verzicht auf Konstantinopel beharrt. Wo aber weder wirtschaftliche noch politische Gegensätze vorhanden sind, kann im Völkerleben, wenn nicht von einer oder von beiden Seiten ungewöhnlich schwere Fehler begangen werden, dauernde Feindschaft nicht bestehen. Kein Wunder daher, daß in Deutschland sich eine immer kräftiger werdende Neigung zur östlichen Orientierung unserer Außenpolitik bemerkbar

macht und selbst Fürst Lichnowsky, dem man eine starke Abneigung gegen das alte Rußland nachsagte, jetzt auf "unsere unbedingt erforderliche Versöhnung mit Rußland" hinweist.

Auch wer dem neuen Kurs der russisch en Auslandspolitik mißtrauisch gegenüber steht und mit einem Rückfall derselben in den Geist des Panslawismus rechnet, wird zugeben müssen, daß das Rußland der nächsten Zukunft seine Kräfte viel zu sehr für innere Reformen wirtschaftlicher, sozialer und nationaler Art braucht, um leichthin eine Politik aktiv fortsetzen zu können, die zu einem neuen militärischen Zusammenstoß mit den Zentralmächten führen müßte. Von welcher Seite wir die Dinge daher auch betrachten, immer drängt sich uns die Erkenntnis auf, daß die Mittelmächte einen gangbaren Weg, der zu einem gedeihlichen Verhältnis mit unserem östlichen Nachbarreiche führt, eigentlich unschwer müßten finden können. Notwendig hierzu wäre freilich, daß man sich von dem Gedanken freimacht, ein nach innen und außen schwaches Rußland sei eine besonders sichere Bürgschaft für die Dauerhaftigkeit eines europäischen Friedens, der uns hinreichende Bewegungsfreiheit gibt. Denn alle Maßnahmen, die Rußland schwach machen, haben eben die Eigentümlichkeit, das östliche Nachbarreich immer mehr in Abhängigkeit von England zu bringen. Eine selbständige Politik gegenüber England kann nur ein starkes Rußland führen. so daß uns im Grunde nur die Wahl zwischen einem starken, von England unabhängigen, oder einem schwachen, von England abhängigen Rußland bleibt. Wer die Fremdvölker gegen Rußland ausspielen, Pufferstaaten gegen es errichten und russisches Randgebiet annektieren will, muß eben auf den Gedanken verzichten, aus den Wirren dieser Tage ein von England unabhängiges Rußland hervorgehen zu sehen, weil kein Staat mit einem anderen in Freundschaft leben kann, wenn er die Gewißheit hat, daß dessen Politik dahinzielt, ihn dauernd in Schwäche und Ohnmacht

Eine deutsche Politik, die ein nach innen und außen starkes, von England unabhängiges Rußland an der Seite Mitteleuropas erstehen sehen will, braucht aber deshalb nicht ohne Wunsch in bezug auf die innere Organisation des russischen Staates zu sein. Wenn z. B. der deutsche Sozialismus von dem Gedanken durchdrungen und erfüllt ist, daß der Übergang Rußlands aus einem zentralisierten, nationalist schen Bureaukratenstaate zum autonomen demokratischen Föderalismus außerordentlich starke Garantie für die Erhaltung eines europalischen Friedens darstellt, der Europa vor angelsächsischer Bevormundung sichert, so wird die russische Demokratie hierin gewiß keine gegen die Völker Rußlands gerichtete feindliche Tendenz entdecken können. Sie wird es daher auch als keinen feindseligen Akt empfinden, wenn der deutsche Sozialismus allen jenen Maßnahmen der Mittelmächte in den besetzten Gebieten sympathisch gegenübersteht, die darauf hinauslaufen, dem autonomen demokratischen Föderalismus im Osten den Weg zu ebnen. Welche Organisation der aus der Revolution geborene neue russische Staat annimmt, kann sowohl der Sozialdemokratie wie auch allen anderen deutschen Parteien naturgemäß nicht gleichgiltig sein, wie ja auch die russische Demokratie nicht ohne Wunsch in bezug auf die deutsche Neuordnung ist. Die Erfahrung lehrt, daß bei einem Nationalitätenstaat, wie es das russische Reich nun einmal ist, jedes innere nationale Problem leicht zu einem auswärtigen werden kann. Eine staatliche Organisation Rußlands, die jeder Nationalität ihr Recht gibt, zugleich aber verhindert, daß eine von ihnen für ihre besonderen nationalen Aspirationen alle anderen in den Tod schicken kann, ist keine Angelegenheit, die die russischen Völker nur allein berührt. Es ist hierfür nur nötig zu erinnern, daß die Eroberung Konstantinopels, wofür das Zartum alle Völker Rußlands in den Krieg führte, wohl ein traditionelles russisches, aber kein polnisches, litauisches und finnisches Kriegsziel war. Andererseits ist es sicher, daß die Eroberung Polens in einer föderativ organisierten russischen Demokratie wohl ein Ziel polnischer, aber nicht russischer, litauischer, lettischer und finnischer Politik sein kann. An dieser Tatsache ändert der Umstand, daß auch ein Nationalitätenstaat eine einheitliche Außenpolitik führen muß, nichts wesentliches, weil eben bei deren Festlegung ein Ausgleich der verschiedenen nationalen Aspirationen wird stattfinden müssen.

Wer von diesen Gesichtspunkten aus an das polnische Proble m herantritt, wird nicht zu der pessimistischen Auffassung gelangen, daß "der polnische Staatsgedanke aus einer Waffe, die wir zur Sicherung unserer Grenzen erfanden, der für Deutschlands Zukunft gefährlichste Plan geworden sei." Denn noch ist die polnische Staatlichkeit nicht so weit gediehen, daß darüber eine Verständigung mit Rußland unmöglich ware. Allerdings kann der polnische Staatsgedanke in der lat zu einer Gefahr für Deutschlands Zukunft werden, wenn die Lösung der polnischen Fragen von den Zentralmächten gegen und nicht in Gemeinschaft mit Rußland, und zwar im Sinne des autonomen demokratischen Föderalismus und unter Wahrung des Selbstbestimmungsrechts der Nationen vorgenommen wird. Jede gegen Rußland gerichtete Lösung der polnischen Fragen trägt große Gefahren für Deutschland in sich, weil sie an der Ostgrenze Mitteleuropas eine polnische Irredente ins Leben ruft, mit der sich eine allrussische Revanchepartei schnell genug verbrüdern würde. Was bisher von den Zentralmächten in Polen geschaffen worden ist, schließt eine Verständigung über das polnische Problem mit Rußland nicht aus, und vieles kann noch in Polen geschehen, was sowohl im deutschen

wie im aligemein russischen Interesse liegt. Dazu gehört z. B. die Statuierung der Autonomie aller Nationalitäten Polens, die später im Friedensvertrag noch besonders zu garantieren wäre. Ein als Nationalitätenstaat errichtetes Polen gäbe naturgemäß einen ungünstigeren Boden für eine Irredente ab als ein polnischer Nationalstaat, und die nichtpolnischen Nationalitäten würden aller Voraussicht nach zu einem Bindeglied zwischen den Zentralmächten und Rußland werden. Je deutlicher zu Tage tritt, daß die alten kulturellen und wirtschaftlichen Zusammenhänge der Polen mit den Russen sich von neuem beleben, um so weniger Grund liegt für uns vor, die schwachen Nationalitäten in Polen zugunsten der vorherrschenden starken Nationalität zu benachteiligen.

Vertrauen kann sich die Politik der Zentralmächte in den besetzten Gebieten bei den Völkern des russischen Reichs freilich nur dann erwerben, wenn sie den Grundsätzen, von denen sie geleitet wird, auch im eigenen Lande Geltung verschafft, soweit dies mit den Lebensinteressen beider Staaten vereinbar ist. Gewiß kann auch der größte Polenfreund nicht verlangen, daß das deutsche Volk den deutschen Staatsbürgern polnischer Nationalität zu einer eigenen Staatlichkeit innerhalb der Grenzen des Deutschen Reichs verhilft. Dazu sind einerseits die Grenzen und andererseits die polnischen Siedelungen militärgeographisch viel zu ungünstig gelegen. Aus demselben Grunde verbietet sich für Deutschland auch die Gewährung einer polnischen Autonomie auf territorialer Grundlage. Dagegen bleibt es ein unbedingtes Erfordernis, daß Deutschland den Polen nationalkulturelle Autonomie gewährt. Nationalkulturelle Autonomie bedarf, wie besonders betont werden muß, keiner gesonderten territorialen Unterlage. Sie läßt die territoriale Einheit des Landes bestehen und gibt doch allen Nationen Raum zur Entwicklung. Sie stellt daher die einzige Lösung der Nationalitätenfrage für die deutsche Ostmark dar, wo Polen und Deutsche neben und durcheinander dasselbe Territorium bewohnen, sich deshalb miteinander abfinden und vertragen müssen und doch ihre eigene nationale Entwicklung haben wollen und sollen. Soweit die Pflege der geistigen Kultur reicht, sollte die den Polen in Preußen zu verleihende nationalkulturelle Autonomie möglichst unbeschränkt sein. In wirtschaftlichen und militärischen Angelegenheiten werden sich die Polen der Ostmark jedoch dem größeren Staatsganzen einfügen müssen, dem ja auch im gewissen Sinne eine übernationale Eigenschaft zuerkannt werden kann. Ganz die gleiche Haltung wie Deutschland gegenüber den Polen wird auch Rußland gegenüber den Völkerschaften einnehmen müssen, die neben und durcheinander dasselbe Territorium bewohnen. Über die Gewährung nationalkultureller Autonomie himaus wird in sehr vielen Fällen, wie z. B. bei den Juden und deutschen Kolonisten, auch eine nationalföderalistisch organisierte russische Republik nicht gehen können.

Etwas weiter wie Deutschland kann Österreich den Polen entgegenkommen. Die Gründe hierfür sind verschiedener Natur. Zunächst ist das Verhältnis der Polen zu Österreich ein herzlicheres als das der Polen zu Preußen. Auf die Ursache dieser Erscheinung kann hier nicht eingegangen werden, ihre Realität aber ist unbestreitbar. Wenn der Krieg vielleicht auch eine gewisse Entfremdung zwischen Polen und Österreich geschaffen hat, so wirkt das frühere herzliche Verhältnis in vielen Stücken noch fort. Letzteres ist von der Entente schon vor dem Krieg mit großer

Besorgnis betrachtet worden.

Wesentlich erschwert wird die Lösung der polnischen Probleme im Einverständnis mit Rußland allerdings durch die Festlegung der monarchischen Staatsform für das neue Polen. Bei dem engen kulturellen und wirtschaftlichen Zusammenhang Polens mit Rußland ist es unvermeidlich, daß das neue Staatswesen auch als von Rußland unabhängige Monarchie sich schließlich doch nach Osten orientiert. Wer aber von vornherein mit einer östlichen Orientierung der Polen rechnet, wird in einem mit Rußland vereinigten Polen eine stärkere Garantie für ein freundschaftliches Zusammenwirken der Zentralmächte mit dem Reich des Ostens sehen als in einem von Rußlandlosgelösten Polen. Denn Polen als Teilstaat eines russischen republikanischen Bundesstaats bedeutet eine außerordentlich starke Abschwächung derjenigen Tendenzen der russischen Auslandspolitik, die auf die Eroberung Konstantinopels und der Meerengen hinzielen. Was Polen wirtschaftlich braucht, sind nicht die Meerengen, sondern eine vertraglich festgelegte Garantie der freien Weichselschiffahrt zur Ostsee, diese aber ließe sich mit den wirtschaftlichen Interessen der Zentralmächte sehr gut vereinbaren. So gesehen, wäre ein polnischer Staat als Teil der russischen Bundesrepublik ein wertvolles Gegengewicht gegen die Tendenzen großrussischer Außenpolitik, die, wenn sie sich, begünstigt von England, frei auswirken Zentralmächte und ihre eine Verständigung der mit Rußland immer wieder gefährden müßten. So sehr die Zentralmächte deshalb auch daran interessiert sind, einen lebensfähigen polnischen Staat entstehen zu sehen, so wenig Ursache haben sie, diesen Staat von Rußland zu separieren. Der Verzicht auf den Separatismus aber ist die Brücke, die in der polnischen Frage am leichtesten und sichersten zur Verständigung mit Rußland führt. Noch ist im Grunde nicht viel geschehen, was die Zentralmächte am Beschreiten dieser Brücke hindern könnte. Sie nicht zu zerstören, vielmehr alle Wege, die zu ihr führen, zu ebnen, sollte die Aufgabe einer Politik sein, die über den Tag hinaussehend, Zentral- und Osteuropa dauernd zusammenführen und sie zum Vorteil beider in langer Friedensarbeit einigen will.

Wirtschaftsreitring der Fentralmächte z- duie 12. pridwermen 1917 Nº 41.

azu gehört z. B. die Statulitäten Polens, die garantieren wäre. Ein als irgemäß einen ungünstigecher Nationalstaat, und die oraussicht nach zu einem Rußland werden. Je deutund wirtschaftlichen Zuvon neuem beleben, um so en Nationalitäten in Polen nalität zu benachteiligen. almächte in den besetzten s freilich nur dann erwerceleitet wird, auch im eigenit den Lebensinteressen h der größte Polenfreund itschen Staatsbürgern poleit innerhalb der Grenzen nd einerseits die Grenzen ilitärgeographisch viel zu pietet sich für Deutschland de euf territorialer Grund-rdernis, daß Deutschland vährt. Nationalkulturelle muß, keiner gesonderten iale Einheit des Lanım zur Entwicklung. Sie tenfrage für die deutsche d durcheinander dasselbe r abfinden und vertragen eklung haben wollen und itonomie möglichst unbeirischen Angelegenheiten n größeren Staatsgams, e gegenüber den Volker heinander dasselbe Terri-nalkultureller Autonomie

rreich den Polen entedener Natur. Zunächst
herzlicheres als das der
cheinung kann hier nicht
reitbar. Wenn der Krieg
en Polen und Österreich
hältnis in vielen Stücken
or dem Krieg mit großer

polnischen Probleme im

den Juden und deutschen unisierte russische Repu-

lie Festlegung der moi dem engen kulturellen Rußland ist es unver-on Rußland unabhängige entiert. Wer aber von Polen rechnet, wird in rkere Garantie für ein mächte mit dem Reich osgelösten Polen. ikanischen Bundesstaats ung derjenigen Tendenoberung Konstantinopels schaftlich braucht, sind estgelegte Garantie der ließe sich mit den wirtut vereinbaren. So gessischen Bundesrepublik denzen großrussischer England, frei auswirken und ihrer Verbündeten sehr die Zentralmächte bensfähigen polnischen n sie, diesen Staat von len Separatismus e am leichtesten und och ist im Grunde nicht chreiten dieser Brücke alle Wege, die zu ihr sein, die über den Tag isammenführen und sie en will.

# WYKAZ

na ręce Komitetu litewskiego w Galicyi
d la litwy.

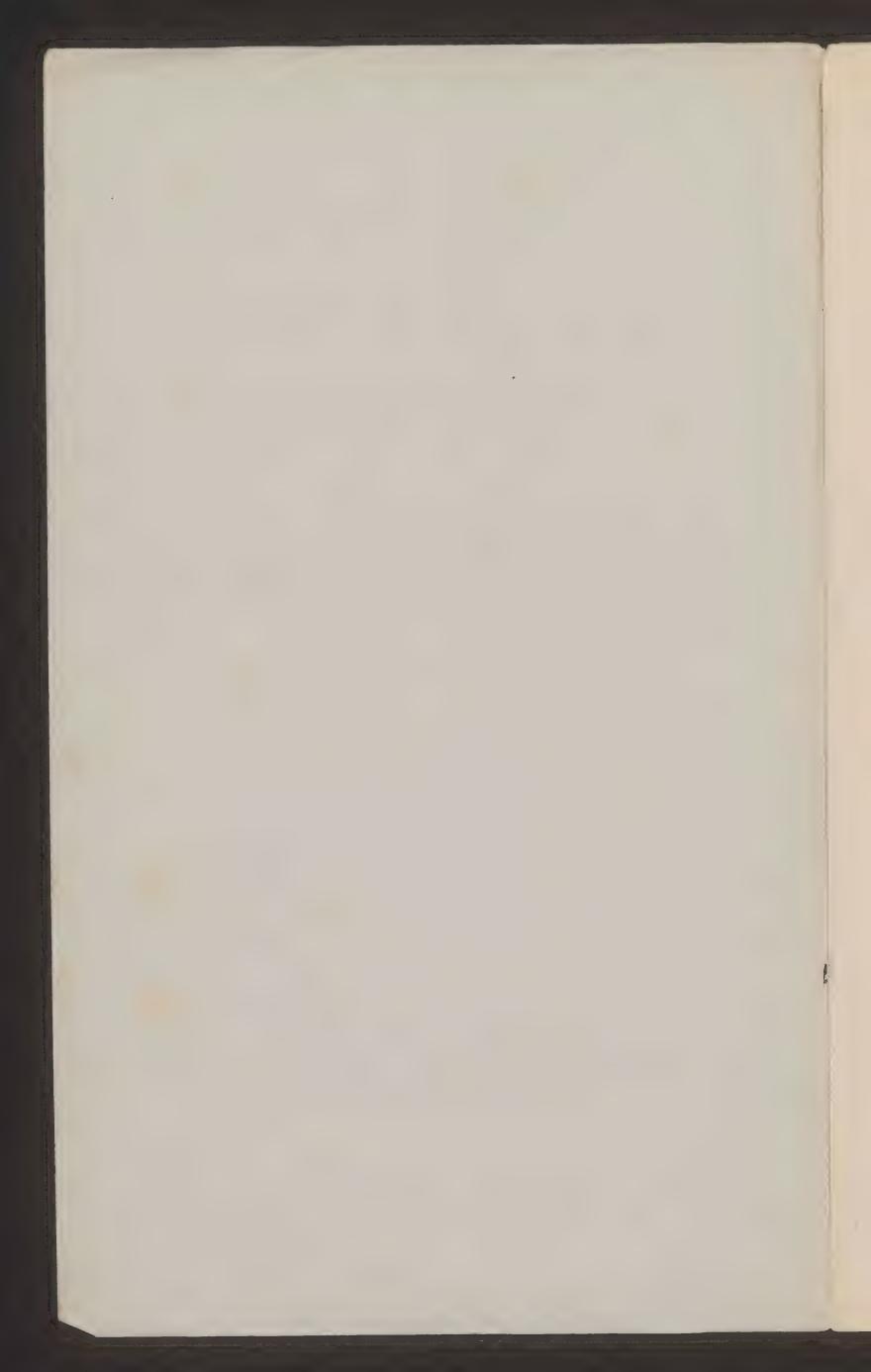

### WYKAZ

# nadeskanych składek od 1.III. do d.14.VI.1917 na ręce Komitetu litewskiego w Galicyi

## dla Litwy.

| 1.  | Rada          | narodowa we Lwowie                                          | 1.000    |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 2.  | Wydz          | iał Krajowy w Białoj                                        | 1.000    |
| 3.  | Nacz          | elny Komitet Narodowy w Krakowie                            | 500      |
| 4.  | Rada          | powiatowa w Krakowio                                        | 453      |
| 5.  | 18            | w Bochni                                                    | 100      |
| 6.  | 77            | w Chrzanowie                                                | 100      |
| 7.  | 77            | w Łańcucie                                                  | 100      |
| 8.  | 44            | " w Żywcu                                                   | 40       |
| 9.  | 29            | w Wadowicach                                                | 22       |
| 10. | Doch          | ód z wieczorku u hr. Załuskich                              | 2.540.80 |
| 11. | F.T.          | Chłapowski Mieczysław z Ks.pozn./1000 m/                    | 1.580    |
| 12. | Prof          | . Nitsch z Krakowa / przez prof.Kleckiego                   | 1.020    |
| 13. | X.Ka          | nonik hr. Badeni ze Lwowa                                   | 1.000    |
| 14. | Towa          | rz.naftowe "Galicya " z Drohobycza                          | 1.000    |
| 15. | P.T.          | Uznański Jerzy z Szaflar                                    | 1.000    |
| 16. | 14 25         | Ks. Czartoryski Adam z Sieniawy                             | 500      |
| 17. | TF TR         | Ks. Czartoryski Witold / prezes lwowskie-<br>go Tow.gosp./. | 500      |
| 18. | 17 82         | Gëtz Jan z Okocimia                                         | 500      |
| 19. | ?? <b>?</b> ? | Lisowiecki Maryan                                           | 500      |
| 20. | 11 11         | Łacińska Kapituła ze Lwowa                                  | 500      |
| 21. | 77 79         | Kn. Puzyna Juliusz ze Lwowa                                 | 500      |
| 22. | 17 81         | Hr. Raczyńska Róża z Krakowa                                | 500      |
| 23. | 77 72         | Hr. Raczynski Edward z Krakowa                              | 500      |
| 24. | 27 77         | Hr. Antoniowa Potocka / 100 rb./                            | 375      |
| 25. | 19 17         | Hr. Zefia Tyszkiewicz/ 100 rb./                             | 375      |
| 26. | 17 77         | Prof. Chrzanowski z Krakowa / 200 m./                       | 330      |
| 27. | 11 11         | Cukrownia przeworska                                        | 300      |
| 28. | J.E.          | Marszałek Krajowy Niezabitowski z Białej                    | 300      |
| 29. | P.T.          | Koła ziemiańskie 19.III. Lwów                               | 246      |
|     |               |                                                             |          |

| 30. | F.   | T.   | Urzędnicy Wydziału Krajowego w Białej                 | 231  |
|-----|------|------|-------------------------------------------------------|------|
| 31. | 11   | 77   | Hr. Stan. Plater ze Lwowa / 55 rbl./                  | 220  |
| 32. | 99   | 11   | Cieński Tadeusz / Prezes Rady Narodowej<br>ze Lwowa / | 200  |
| 33. | **   | 11   | Delegat Federowicz K                                  | 200  |
| 34. | 11   | 27   | Br. Potocki Alfred z Łańcuta                          | 200  |
| 35. | 11   | 77   | X. Biskup Pelczar z Przemyśla                         | 200  |
| 36. | 9.9  | TT   | Rylski Eust. a Uhrynowa                               | 200  |
| 37. | 17   | **   | Ks. Sapieha Władysław z Krasiczyna                    | 200  |
| 38. | 11   | ??   | Hr. 3.A. Raczynski                                    | 150  |
| 39. | 77   | **   | Ks. Mirski / 33 rb./                                  | 130  |
| 40. | **   | 11   | Bal Stanisław ze Lwowa                                | 100  |
| 41. | 11   | FT   | Barański Włodzimierz ze Lwowa                         | 100  |
| 42. | 12   | 11   | Brunicki br. Konstanty ze Lwowa                       | 100  |
| 43. | 11   | 77   | J.E. Minister Jedrzejowicz                            | 100  |
| 44. | 9.8  | 11   | Krzeczunowicz Aleksander ze Lwowa                     | 100  |
| 45. | 17   | 11   | Kruzenstern Karol " "                                 | 100  |
| 46. | 11   | **   | Hr. Lasocka Iza z Krakowa                             | 100  |
| 47. | 71   | 77   | Hr. Plater Jan " "                                    | 100  |
| 48. | 77   | 11 - | Przybysławski Kazimierz / Dyr.Tow.kred.<br>Lwów /     | 100  |
| 49. | 11   | **   | L. Puzynowie z Gwożdzca                               | 100  |
| 50. | 4 4  | 14   | Rylski Adam                                           | 100  |
| 51. | 11   | ŦŦ   | J.E. Generał Rozwadowski Tadeusz                      | 100  |
| 52. | 17   | 27   | Ks. Sanguszków w Tarnowie - Zarząd dóbr.              | 100  |
| 53. | **   | 11   | Ks. Prałat Wądolny z Krakowa                          | 100  |
| 54. | ŤŤ   | 77   | Margrabia Wielopolski z Krakowa                       | 100  |
| 55. | 29   | 11   | J.E. Wodzicki Antoni . " "                            | 100  |
| 56. | 9.9  | 12   | Żeleński Ludwik " "                                   | 1.00 |
| 57. | * ** | 11   | Brandys Jan z Wielkich Dróg                           | 60   |
| 58. | 77   | 11   | Kępiński Wład. z Moszczanicy                          | 60   |
| 59. | ¥Ÿ   | 78   | Rylska Iza                                            | 60   |
| 60. | 11   | 77   | Zarząd szpitala powszechnego w Tarncwie.              | 60   |

|     |     |       | z przeniesienia                                | 21.2 | 3.<br>252.80 |
|-----|-----|-------|------------------------------------------------|------|--------------|
| 61. | P   | · 1 · | Bohdanowicz Stanisław ze Lwowa                 |      | 50           |
| 62. | 19  | 17    | Hr. Czosnowski Franciszek ze Lwowa .           |      | 50           |
| 63. | 28  | 72    | Dembowski Ignacy / b.wiceprezydent Beskolnej / | Rady | 50           |
| 64. | 18  | 19    | Dolański Seweryn                               |      | 50           |
| 65, | 97  | 19    | Dziednazycka Jerzowa z Wiednia                 | •    | 50           |
| 66. | 10  | 16    | nr. Korytowska Jadwiga - Lwów                  | •    | 50           |
| 67. | 7.5 | 77    | Br. Koziebrodzka Ida "                         | •    | 50           |
| 68. | 99  | 24    | Hr. Krasicka Józefa                            | •    | 50           |
| 69. | 99  | 21    | Ar. Krasicki Zyhmunt                           |      | 50           |
| 70. | 11  | 11    | Mars Jan z Sądowej Wiszni                      |      | 50           |
| 71. | 11  | 11    | X. Marcia Karol z Frzemyśla                    |      | 50           |
| 72. | 17  | 71    | Hr. Mieroszewski Leonard                       | 0    | 50           |
| 73. | 77  | 11    | Kn. Puzynina Helena z Gwoźdzca                 |      | 50           |
| 74. | 88  | 77    | Kn. Puzyna Józef profes. Lwów                  | e +  | 50           |
| 75. | 79  | 11    | Kn. Puzynina Karolina Lwów                     | •    | 50           |
| 76. | 2.5 | 11    | Serwatowska Wanda z Jezierzan                  | •    | 50           |
| 77. | 99  | 98    | Skrzyński Zdzisław                             | 0    | 50           |
| 78. | 77  | 17    | Sroczyński Marszałek                           | ø·   | 50           |
| 79. | 99  | 9;    | Szaszkiewicz Gustaw z Rzemienia                |      | 50           |
| 30. | 44  | 99    | Rutowski Kraków                                |      | 50           |
| 31. | 77  | TT    | Hr. E. Romer z Królestwa                       | •    | 50           |
| 32. | 8 6 | **    | Rutkowski Dr. profesor                         |      | 50           |
| 33. | 70  | 77    | Hr. Tyszkiewicz Władysław                      |      | 50           |
| 34. | 71  | 99    | Wiktorowie Janowie z Zarszyna                  | •    | 50           |
| 35. | 75  | 71    | Woźniakowski M                                 |      | 50           |
| 36. | A . | 74 -  | Saleński Władysław z Grodkowic                 |      | 50           |
| 37. | ¥ § | 79    | Prof. Górski                                   | •    | 40           |
| 38. | **  | 74    | Ks. Lubomirski Kazimierz                       | •    | 10           |
| 39. | 7.5 | ११    | J. Malczewski Kraków                           |      | 10           |
| 30. | 3 8 | 11    | Br. Mycielski #Zad                             |      | 10           |
| I.  | ?1  | * #   | Nieczytelny podpis                             | . 4  | 10           |
| 2.  | 11  | 85    | Skibniewska Aleksandrowa                       | • 4  | 10           |
|     |     |       |                                                |      |              |

|                                                | 23. 568.54 |
|------------------------------------------------|------------|
| Z listy p. Cezarego Hallera 17/3,20/3,5/4,     |            |
| 2/5, 2/6                                       | 6.559      |
| Z listy prof. Kallenbacha 20/4                 | 220        |
| " Kleckiego 12/5                               | 365        |
| " P.Tadeusza Strumiky 2/6                      | 180        |
| panny Kallenback 2/6                           | 265        |
| n p.Korytki Pawła 3/6. / Hr. Ru-               |            |
| socka Jadwiga/                                 | 250        |
|                                                | 31.407.57  |
| z tej sumy doręczono hr.Krasickiemu do wysyłki |            |
| na Litwę                                       | 31.198     |
| pozostaje                                      | 204        |
| na to nie wpłaciły strony                      | 100        |
| w kasie                                        | 104        |
| Bezpośrednio przed zorganizowaniem się Komite  | tu litew-  |
| skiego z inicyatywy Księcia Biskupa osobno zło |            |
| w Krakowie i przesłano dla Litwy 2.800 K.      |            |

L. Puzyna Skarbnik

Kraków, dnia 13/VI. 1917. Groble 8.

Some through development development development development of the development developmen

1 =- .105

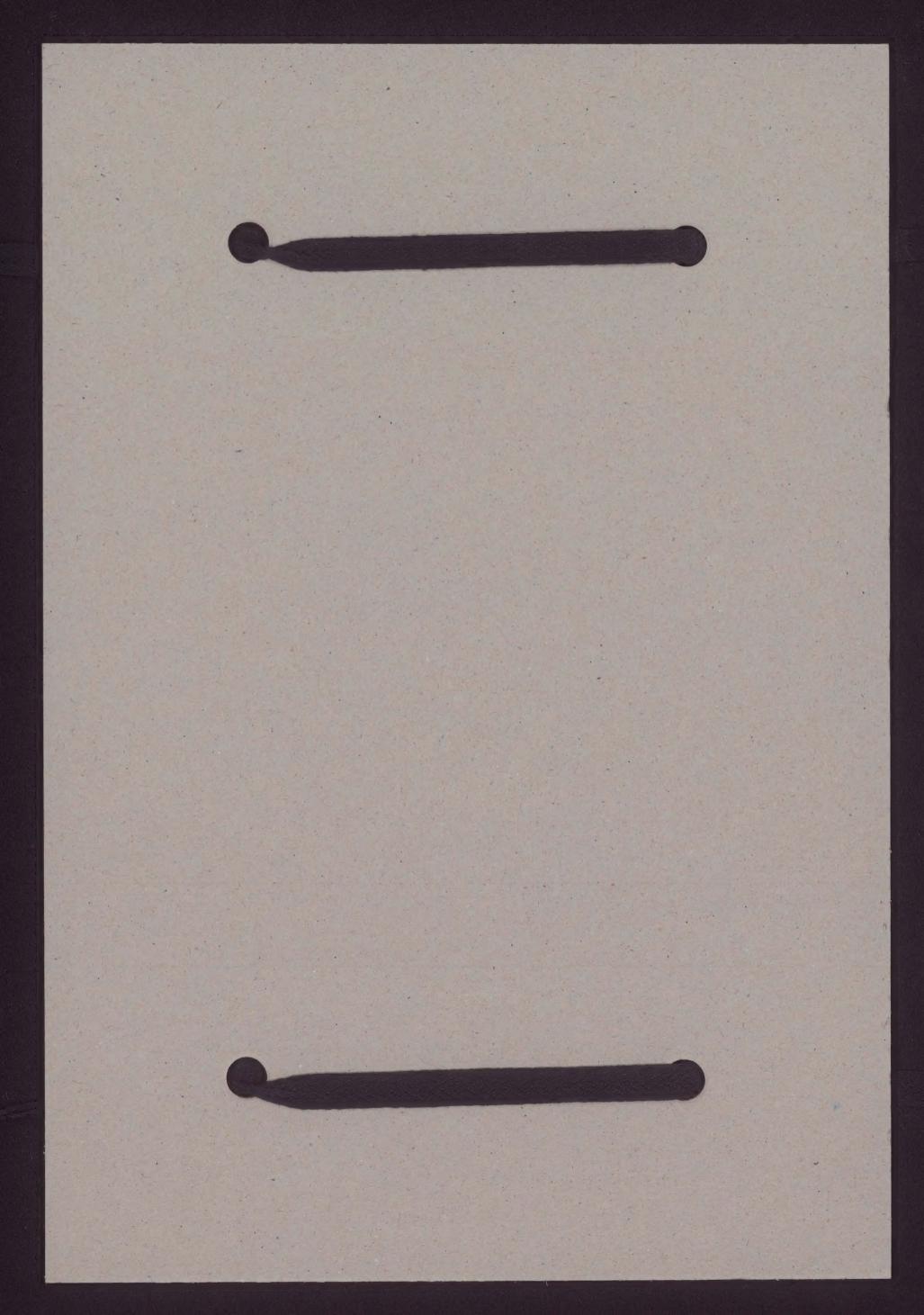

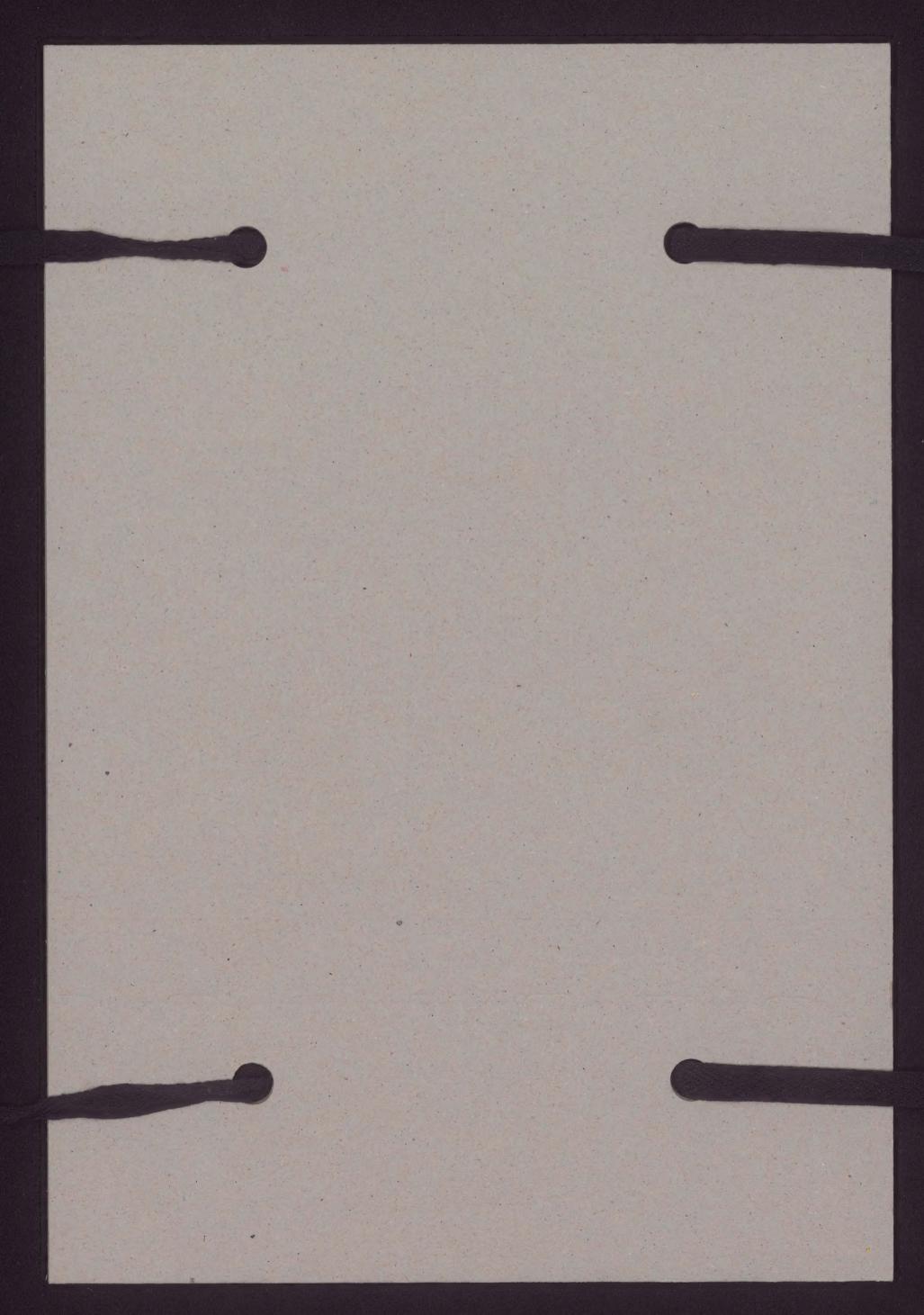